

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

849d M621 V







hydreun des reoffs.

K. Weinhow.

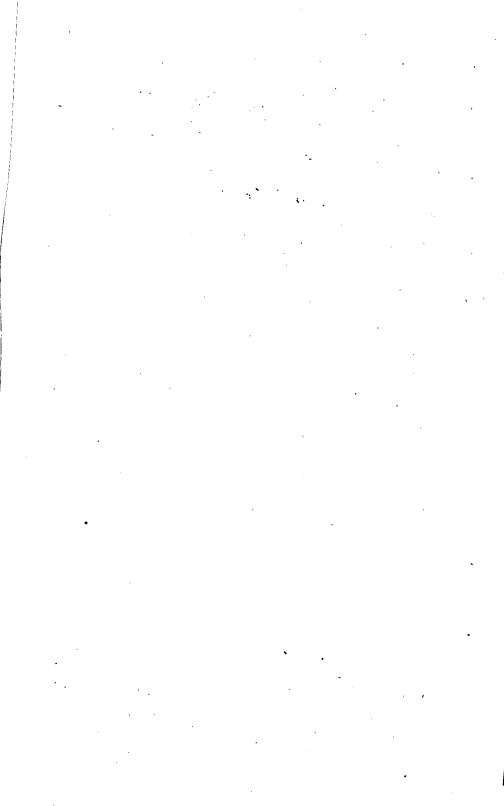

### Die Bereinfachungen

# der deutschen Rechtschreibung

vom Standpunkte der Stolzeschen Stenographie beleuchtet,

mit besonderer Rückscht auf Grimms Vorrede zum deutschen Wörterbuche

Weinholds deutsche Rechtschreibung,

nebft

# Proben aus der deutschen Literatur

in vereinfachter Rechtschreibung,

pon

Dr. g. Michaelis,

Lector ber Stenographie an ber Rönigl. Friedrich Wilhelme Universität und Stenograph bei ber Preußischen Zweiten Rammer.





Berlin,

Berlag bon Frang Dunder. (28. Beffer's Berlagshanblung.)

1854.

.

Die gliberung ift gerabe bas wefen ber fprache; es ift nichts in ir, bas nicht teil und ganzes sein könnte, die wirkung ires beständigen geschäfts beruht auf der leichtigkeit, genauigkeit und übereinstimmung irer trennungen und zusammensehungen. Der begriff ber gliberung ift ire logische function, so wie die des benkens selbst.

Wilhelm von Humboldt.

Es ift ein überaus verdienstliches unternemen, die wichtige kunft ber flenographie (zeit ist ein capital, bas mit der völlercultur an wert anwächt) nicht bloß zu verdreiten, sondern in ire elemente philosophisch zu zerglidern.

Alexander von Humboldt.

Bon jebem fouller follte man verlangen burfen, bafe er bei feinem abgange vom gymnafio in ber einzigen mechanischen fertigkeit, bie bem gelerten unentberlich ift, grundlich ausgebildet fei. Nur baburch wurde zu erreichen fein, bafe alle gelerte geläufig und beutlich schriben und bie flagen über unleferliche banbidriften ganglich aufborten. Bas insbesonbere bie ftenographie betrifft: fo ift ju wiinichen, bafe fie ben gelerten und ben vil beschäftigten ftatemannern ein erleichterungemittel irer beschwerlichen arbeiten werbe. Ginen großen teil ires lebens muffen fle in einer ber gefundheit wenig juträglichen ftellung am ichreibtische zubringen; follte man also nicht barauf bebacht fein, ben mechanischen teil irer arbeit abzufürzen? Dis wirb, so hoffe ich, balb gefcheben, und bann ift bie ftenographie, obgleich, wie die fchreibfunft überhaupt, nur eine bienerin ber miffenicaft, boch nicht one wichtigkeit für bife und ben ftat. Sie wird ben junglingen ben eintritt in bas beiligtum ber wiffenschaft und bie vorbereitung jum ftatsbienft erleichtern; bem grundlichen gelerten, bem verbienten ftatsmanne manche ftunbe ber erholung verschaffen, und bierburch bagu beitragen, beibe fraftig und beiter, ber miffenschaft und bem vaterlanbe au erbalten.

Wilhelm Stolze.



## Einleitung.

m abs lerten eicben

: unrobie

gten

men

ђеп iп,

٥ŧ,

ıft

m

Anregung zu vereinfachungen der schriftlichen darstellung unserer muttersprache wird vornämlich von drei verschibenen seiten ber gegeben: erstens durch das bedürfnis eines möglichst einfachen und folgerichtigen elementgrunterrichtes, mit dem unsere heutige rechtschreibung in merfacher beziehung in einem beklagenswerten widerspruche steht: zweitens durch das studium und die bearbeitung der wissenschaftlichen und historischen grammatik und der ältern deutschen literatur, die auf eine frühere einfachere und folgerichtigere schreibung hinweisen; und drittens burch das bebürfnis der zeitersparnis beim schreiben. Das lette ift zwar für die gewönliche schrift an sich ein untergeordnetes, hat aber zu einer eigentumlichen ftufe ber entwicklung ber schrift gefürt, nämlich zur stenographie, beren wissenschaftliche und culturhiftorische bedeutung allmählich anfängt von den hervorragenosten geiftern unserer zeit erkannt und gewürdigt zu werden, und die, nachdem sie die mannigfaltigsten proben irer praktischen brauchbarkeit und ires wissenschaftlichen wertes abgelegt, auch auf andere unterrichtsgegenstände, namentlich auf ben sprachunterricht und auf bie grundsäte ber rechtschreibung, unaufhaltsam einzuwirken angefangen hat.

Unter den vilen stimmen, welche sich in neuster zeit für die vereinfachung unserer rechtschreibung erhoben haben, will ich hier nur einige ansüren, welche außer den bekannten größeren grammatischen werken in dem folgenden besonders berücksichtigt wers den mussten:

- 1) Ueber bas Pedantische in der bentschen Sprache, vorgelesen von Jacob Grimm in der öffentlichen Sigung der Akademie der Bissenschaften am 21. October 1847.
- 2) Der Vocal in den Wurzeln deutscher Wörter, beleuchtet von Sduard Olawski, Prosessor am k. Ghmnasium zu Lissa. Trzemeßno 1849.,

ein werk, welches die leren der Grimmschen grammatik ins ghms nasium einzusüren sucht, und besonders nach einer verbesserung der vocalbezeichnung zum nuten der gequälten jugend und der beutsch lernenden ausländer strebt.

- 3) Deutsche Rechtschreibung, Aussprache und Sprachgebrauch von F. H. von der Hagen. Gelesen in der k. Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 6. Mai 1852. Im Auszuge mitgeteilt in der Zeitschrift für Stenographie, II. Jarg. 3. Heft. 1854.
- 4) Ueber beutsche Rechtschreibung von Karl Weinhold (Prof. in Gräz). Besonders abgebruckt aus der Zeitschrift für die österr. Gemnasien. 1852. Heft II. Wien. Verlag von Carl Gerold und Sohn. 1852.
- 5) Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. Borrede. 1854.

Es entsteht zunächst die frage, ob es überhaupt jetzt an der zeit sei, mit einer veränderung unserer rechtschreibung hervorzustreten, und falls die frage bejaht werden muss, wird es besonders darauf ankommen, die von den verschidenen seiten her sich kund gebenden bedürfnisse und bestrebungen in ein richtiges verhältnis zu einander zu setzen, und inen ein gemeinsames zil anzuweisen.

In bezug auf die vorangestellte frage ist vor allem dasjenige zu beachten, was Jacob Grimm darüber teils in den schriften der Atademie, teils in der vorrede zum deutschen wörterbuche sagt.

"Es bleibt übrig — heißt es: Ueber das Pedantische 2c. p. 19 — einen gegenstand zu berüren, vor dem mir bangt, ich meine die art und weise wie wir unsere sprache mit buchstaben schreiben. Dis köstliche mittel das sliegende wort zu fassen, zu verbreiten und im dauer zu sichern, mus allen völkern eine der



wichtigsten angelegenheiten sein, und die freude, welche eine volltommne schrift gewärt, trägt wefentlich bei bazu, ben ftolz auf bie beimische sprache zu erhöhen und ire ausbildung zu fördern. Bor mer als 800 jaren, zu Rotters zeiten in Sanct Gallen, war es besser um die deutsche schreibung bestellt, und auf das genque bezeichnen unferer laute wurde damals große forgfalt gewendet: noch von der schrift des 12ten und 13ten ih. läfft sich rümliches melben, erft seit bem 14ten begann sie zu verwilbern. Mich schmerzt es tief gefunden zu haben, dass kein volk unter allen, die mir bekannt sind, heute seine sprache so barbarisch schreibt wie bas beutsche, und wem es villeicht gelänge ben einbruck zu schwächen, den meine vorausgehenden bemerkungen binterlassen, bas musste er bennoch einraumen, bass unfre schreibung von irer pedanterei gar nicht sich erholen könne. — Dis alles rede ich in einer beutschen akademie und würde es ir ans herz legen, wenn ber rechte augenblick bazu jest schon gefommen fcbine."

Ju der vorrede zum wörterbuche heißt es dann sp. VIII und IX: "Ich wollte auch den wuft und unflat unserer schimpflichen die glidmaßen der sprache ungefüg verhüllenden und entstellenden schreibweise ausfegen, ja bass ich bafür ben rechten augenblick gekommen wänte, war einer ber hauptgründe mich zur übername bes wörterbuchs zu bestimmen, beffen ganze ordnung fast an jeder stelle burch das beibehalten der unter uns hergebrachten orthographie sichtbar geffört und getrübt werben musste. Es ist nichts kleines, sondern etwas großes und in vilen bingen nützes feine sprache richtig zu schreiben; bas beutsche volk hängt aber so zäh und unberaten an bem verhärteten und schlimmen misbrauch, bass es eher lebendige und wirksame rechte, als von seinen untaugenden buchstaben bas geringste faren ließe. telbar mit bem erften einbruck, ben ein neu auftretendes wörterbuch hervorzubringen im stande wäre, mit dem einfluss, den es allmählich üben könnte, schin es am schicklichsten zugleich bie längst reife neuerung, vilmer zurückfürung ber schreibweise auf ire alte einfachheit zu verbinden; in der bewegung der zeit felbst hätte dise abker und wendung von dem bloßen schlendrian der letzten, nicht der früheren jarhunderte minderes aufsehen erregt und sich unvermerkt den beisall oder die gewönung der menge gewonnen. Als aber sonst überall in die jüngst verlassenen gleise zurückgeschoben wurde, leuchtete ein dass es nun unmöglich gewesen wäre hier in die ältesten wider einzulenken; was geschehen konnte, war nur eine teilweise zu versuchende abhülse und linderung des hervorstechendsten übels."

Kerner fp. LV: "Einzelnen älteren fcbriftstellern, die den fcbreibgebrauch zu meiftern unternamen, wie Meliffus, Bectherlin, Bh. von Befen, barf man nur geringe, barum unwirksame fachfunde zutrauen, wiewol sie es an einigen guten vorschlägen nicht felen ließen; auch die neueren, in vilen stücken vollkommen berechtigt, Rlopftod, Bofs, Schlöger icheiterten um berfelben ursache willen, Bose unter inen ber mäßigste richtete bas meifte Einiges rechte, wie die entfernung des p aus dem diphthong ei, brang endlich, allem bawiber erhobenen einspruch zum trop, allgemein burch. Gine gangliche umwälzung, wobei, freilich mit notwendigen ausnamen, wider ber mittelhochdeutschen schreibweise zugelenkt werben muffte, scheint erst bann gelingen zu konnen, wenn ir unter grammatischer begründung in empfänglicher zeit burch ein wörterbuch vollständig der weg gebrochen sein wird. Das gegenwärtige barf bloß anspruch barauf machen, in hin und wider anzubanen und die änderung vorzubereiten."

Endlich sp. LVIII: "Aller biser ansangs beabsichtigten, künftig einmal unerlässlichen reinigungen unseres vocalismus habe ich aus den oben angezeigten gründen mich jetzt noch entsichlagen, doch ist vorläufig schon in klammer die gebesserte schreibung beigesügt worden, natürlich nur im stamm, von dem man sie leicht auf ableitungen und zusammensetzungen erstrecken wird."

Hiernach könnte es scheinen, als ob bie veränderungen unserer rechtschreibung, welche von der historischen sprachwissenschaft aus verlangt würden, so bedeutend wären, dass man sie als eine gänzliche umwälzung unserer jetzigen schreibweise betrachten müsste, und dass, wenn sich selbst die Grimms bei dem groß-

artigsten unternemen, welches wesentlich und ursprünglich mit auf eine solche reform berechnet war, bennoch von hindernissen und schwirigseiten zurückschrecken ließen, das als richtig und längst reif und als künftig einmal unerlässlich erkannte mit aller entschidenheit durchzusüren, es niemand wagen sollte, mit villeicht vorwitziger eile und in plumper weise dazwischen hineinzusaren, dass man vilmer zu befürchten habe, man werde das sibel, statt im abzuhelsen, nur noch vergrößern. Allein, wenn auch unsere jezige rechtschreibung manche mängel und gedrechen hat, welche beseitigt werden müssen, so steht sie doch im ganzen auf guter und gesunder basis, und ich hosse, das nachsolgende wird die überzeugung gewären, dass es indertat nur leiser und schonender änderungen, keineswegs aber einer wirklichen umwälzung bedürfe.

Dafs aber eine folche möglichft schonenbe reform wirklich eine burchaus zeitgemäße sei, dafür spricht vor allem ber gegenwärtige standpunkt der deutschen sprachwissenschaft. Namentlich ist es bie "bentsche Grammatit", bei ber es überfluss ift, ben namen bes verfassers zu nennen, welche bise reform so vorbereitet hat, bass es - wie es mir wenigstens scheint - fast nur noch bes aussprechens bes burch sie gegebenen und ber verständigung über bie in einzelnen punkten inne zu haltenben grenzen bedarf, um bas erfente gil zu erreichen. Zweitens spricht aber bafür auch besonbers ber standpunkt, welchen die stenographie in irer neusten entwicklungestufe einnimmt, und ber einfluse, ben fie auf die wiffenschaft überhaupt auszuüben angefangen bat. Die Stolzesche stenographie hat die wichtigsten von der sprachwissenschaft geforberten vereinfachungen ber rechtschreibung bereits mit bem glucklichsten erfolge burchgefürt und die großartigen ergebnisse ber neuren sprachforschung auf eine eigentümliche und höchft scharffinnige weise jum zwecke einer möglichst einfachen, naturgemäßen und folgerichtigen schriftlichen barftellung unserer muttersprache verarbeitet. Indem ber erfinder bei ber aufstellung feines sustems von der überzeugung durchdrungen war, dass, wenn die verbreis tung ber stenographie und ire benutung statt ber currentschrift sich weithin erstreckt haben werde, ire rechtschreibung auch nicht

one einfluss auf die der gewönlichen schrift bleiben könne, bafs namentlich biejenigen, welche sich in ber ftenographie an eine verbesserte rechtschreibung gewönt haben, auch in ber andern schrift leicht bazu übergeben werben: bat er von vorn berein auf eine rationelle behandlung berfelben bebacht genommen. sich, soweit ber speciell zu verfolgende hauptzweck es zuließ, ber gewönlichen orthographie angeschlossen, babei jedoch diejenigen reformen vorgenommen, welche die sprachforscher schon längst als wünschenswert bezeichnet haben. Sein werk ift baber auch am meisten geeignet, uns die zuversicht zu bem gelingen einer besonnenen reform zu geben, und es muss gewiss als eine besonders glückliche fügung erkannt werden, dass bei einem so wichtigen fortschritte ber sprachwissenschaft ein, wenn auch noch nicht überall gekannter und anerkannter, boch mit jedem tage tiefer wurzelnder und unaufhaltsam in die höhe wachsender bundesgenosse zur feite ftebt.

Bebenken wir dazu endlich, wie groß das bedürfnis des elementarunterrichtes nach einer verbesserung der rechtschreibung ist, was freilich manchem nicht zum bewusstsein kommt, weil er überhaupt nicht darüber nachdenkt, mancher andere sich selbst nicht zu gestehen, vil weniger öffentlich auszusprechen wagt, was aber niemand besser einsiht, als wer selbst kinder auf eine rationelle weise zu unterrichten versucht, und erwägen wir dazu, das jedes übel um so schwerer auszurotten ist, je länger es bestanden hat: so können wir uns der überzeugung nicht entschlagen, dass es indertat an der zeit ist, mit aller entschidenheit auszutreten, und die eben citirten werke sind uns saut manende zeugen und zeichen bessen was not tut.

Bon wem soll num aber eine solche reform ausgehen? Unmittelbar vom elementarunterrichte aus werden wol gerade auf disem gebiete umsoweniger die vorschläge gemacht werden können, als dabei der gesichtskreis leicht ein zu beengter, und ein schädlicher einfluss dialectischer zersplitterung kaum zu vermeiden sein würde. Dagegen nuss es unzweiselhaft als eine hauptausgabe der wissenschaftlichen bearbeitung der sprachlere und zugleich als eine gewiss nicht von der hand zu weisende aufgabe des wissenschaftlichen sustems ber stenographie erkannt werden, unter besonberer berücksichtigung ber bedürfnisse bes elementarunterrichtes auf eine zweckmäßige verbesserung unserer rechtschreibung hinzu-Mit bem freudigsten banke mufe baber auch jeber schritt zur abhülfe, welcher von den heroen der wissenschaft geschift, anerkannt werben, und wenn wir auch bringend ein entschideneres vorgeben in dem "deutschen Wörterbuche" gewünscht hatten, fo foll und kann une bas bie freube an bem, was bas große nationalwerk bietet, auf keine weise verkummern. bie motive, welche zu ben beschränfungen aulass gegeben haben; es find mir aber gerade bie obigen stellen ein sporn bazu gewefen, dem zile, welches mir in difer beziehung schon bei der grunbung ber "Zeitschrift für Stenographie" vor augen schwebte, welches mir aber damals noch etwas ferner zu ligen schin, um fo entschibener zuzustreben. Dis veranlasst mich nun auch, basjenige, was ich unter ber überschrift: "Bemerkungen zur beutschen Rechtschreibung" einem teile ber oben erwähnten akademischen abhandlung bes herrn Brof. von ber hagen als einen fleinen anhang in meiner zeitschrift beigab, bei dessen brud bie vorrebe bes beutschen wörterbuches leiber noch nicht erschinen, und mir auch die sehr wichtige schrift Weinholds noch nicht bekannt geworben war, noch einmal zu burchbenken und mit benjenigen erläuterungen und zufätzen, welche fich auf biefe beiben werte beziehen, versehen, einem weiteren freise von lesern mitzuteilen.

Es kam babei, wie ce mir scheint, besonders darauf an, den ansprüchen der historischen entwicklung und des phonetischen grundprincips unserer schrift, welche sich wenigstens in einigen punkten widerstreiten, mit einem gewissen takte die richtige grenze anzuweisen und dise mit klarheit hinzustellen. Ob mir dis gelungen ist, stelle ich der beurteilung der sprachforscher und pädagogen anheim. Dabei darf aber niemals aus den augen gelassen werden, dass die lautgetreue darstellung den alleinigen ausgangspunkt der lautschrift bildet und dass auch sir alle sprachhistorischen und ethmologischen untersuchungen erst durch diese übers

haupt ein sicheres sundament möglich geworden ist. Abweichungen von derselben haben iren grund meist in dem consticte verschidener dialecte und müssen aufhören mit dem vollständigen sige eines dialectes. Dass unsere s. g. neuhochdeutsche schriftsprache bis zu disem punkte gekommen ist, kann wol nicht zweiselhaft sein. Sbenso verhält es sich jett in England, und es ist daher dort das streben endlich wider zu einer lautgetreuen schrift zu gelangen in neuster zeit mit einer mächtigkeit hervorgetreten, die den welcher die inneren ursachen diser erscheinung nicht zu übersehen vermag, in erstaunen setzen muße.

Ehe ich nun in die specielle betrachtung bes gegenstandes felbst eingehe, wird es für biejenigen leser, welche nicht mit bem Stolzeschen lergebäude bekannt und an beffen terminologie gewönt find, jum verftandnis bes folgenden zweckmäßig fein, bier ein für allemal zu bemerken, bafs ich, wo ich von anlaut, inlaut, auslaut spreche, dise benennungen immer nur auf die sprachsilbe (nicht sprechsilbe), und vorzugsweise auf die stammfilbe beziehe, so dass 3. b. in dem worte schreiben = schreib-en, schreib als stammfilbe und in difer schr als consonantischer anlaut, ei als inlaut, b als confonantischer auslaut betrachtet wird, woraus sich von selbst ergibt, bass von inlautenden consonanten niemals die rede Nur bei ben anfürungen aus Grimm und Weinhold fein kann. wird man den Grimmschen sprachgebrauch vor augen haben müssen, wonach b in dem genannten worte als consonantischer inlaut auftritt. Der consonantische auslant heißt rein, wenn er nicht mit einem flexionslaute verbunden ift, gemischt bagegen, wenn er mit einem flexionslaute, namentlich 8, t ober st, verbunben ift.

### Bocale und h.

I Der wichtigste und bedeutendste und von allen seiten her gleich bringend geforberte schritt zum reineren und vollkommeneren ist jedenfalls das aufgeben der denungszeichen. In der mittel= hochdeutschen schrift wird der einfache consonantische aussaut nach furzem (geschärften) vocal am ende in der regel nicht verdoppelt, bie verdoppelung tritt jedoch vor einer hinzukommenden vocalisch anlautenben endung ein, z. b. fan, kunnen, snel, sneller. ift im allgemeinen noch jett ber gebrauch verwandter sprachen, so des englischen, z. b. beg, begging, des danischen, smuk, bet smukke barn, bes hollandischen, z. b. kat, katten. bem 14ten jarh, aber wird mit dem fibergange viler stammfürzen in längen im beutschen von bisem grundsate abgegangen, und ber einfache consonant auch am schlusse verdoppelt; anfangs finden fich besonders ff, cf, t3, bann auch II, nn, mm, rr, tt u. s. w. ein, und es wird jett nach kurzem vocal, wenigstens in allen begriffswörtern, deren schreibung allein die norm abgeben fann, ber einfache consonantische auslaut (mit ausname vou f, ch und sch, über welche bei den consonanten ausfürlich gesprochen werden wird), zur andeutung der schärfung des vocals, verdoppelt. nun ferner mit fer wenigen ausnamen (meist consonantischen ableitungen), wie

art, bart, fart, zart, harz, wert, schwert, herb, herbe, erbe, geberbe, beschwerbe, geburt, wust, trost, mond, oftern, und einigen, bei benen ein benungszeichen bie länge bes vocals anbeutet, wie

ahnben, lootse (ban. lobs von lobe, lebe, füren, wol nicht von lot, senkblei, engl. loadsman von to load), bem merkachen consonantischen auslaute des stammes (ber nicht mit ber wurzel zu verwechseln ist) ein geschärfter kurzer vocal vorangeht, so versteht sich die denung (länge) des vocals vor einem einsachen consonantischen auslaute von selbst. Wie wir z. b.

qual, kam, klar, schwan, graf, schwer, steg, weg, igel, tob, lob, gut, brut, flur, spur

nur mit langem vocale lesen, so genügt auch:

jar, lam, wan, lem, mel, bine, spil, or, lon, son, hun, rum u. s. w.

wogegen in: lamm, sann, fell, herr, schiff, kinn, zoll, gott, bumm, stunum u. s. w. die gemination des auslautenden consonanten, in kalk, wand, herz, hold, schild, schrift, wort, kost, durst u. s. w. die mersache consonanz im reinen auslaute die schärfung des vocals bestimmt andeutet.

In ber anerkennung bises einfachen grundsates stimmen alle neueren grammatifer überein, nur in ber burchfürung schwankt man, zur vollen geltung bat in nur bie Stolzesche stenographie gebracht. Grimm fagt in ber beutschen Grammatik (3. Aufl. T. I, f. 217) in bezug auf die nhd. rechtschreibung: "Bequemer schine bie lästige verdoppelung und bas schleppende b zu tilgen und ben vocal überall mit bem einfachen buchftab auszudrücken; bie gebente aussprache verstände sich von selbst ba, wo doppelte consonanz ein verharren der waren kürze nicht an-In der vorrede jum wörterbuche sp. LVIII. ist die zeigt." sprache vil bestimmter: "Weit besser getan ist es, die erste weise zur allgemein gültigen erhebend, ben gebenten laut überall unbezeichnet, und jebe verdoppelung ober einschaltung von e und h faren zu lassen, wodurch zugleich reinere aussprache bes organischen ie (in bienen, lieben, gießen) und ber organischen spirans für alle inlaute, wie feben, zeben, zieben, flieben, faben, äher oder ähre, zähre u. f. w. gewonnen würde."

Weinhold sagt s. 9 in änlichem sinne: "Neben wahr, waare schreiben wir war one ein benzeichen und geben im boch benselben laut; gemeiniglich wird nahm geschriben und kam unsbedenklich baneben gestellt, krone und lohne, wir und ihr und andere solgewidrigkeiten gehäuft, alles zum beweise bas für auge

und or die benzeichen gleichgiltig sind und dass nur die pedanterei daran hängt. Die überzeugung davon wird täglich allgemeiner und gewichtige stimmen haben sich schon entschiben genug für die vereinsachung ausgesprochen. Die schule könnte mit der einsürung derselben beginnen."

Betrachten wir unfere gegenwärtigen benungszeichen genauer, so zerfallen fie in brei klaffen:

- 1) verdoppelung bes vocals: aa, ee, oo,
- 2) einschiebung eines e nach dem vocal: ie,
- 3) einschiebung eines h nach dem vocal: ah, eh, ih, oh, uh, ieh. Die bezeichnung der denung (länge) des vocals durch die verdoppelung desselben ist an sich die natürlichste, da es ser nahe ligt den gedenten vocal als die verdoppelung des kurzen geschärften zu betrachten. Daher sagt Grimm in der deutschen Grammatif 3. Ausl. T. I, s. 34: "Unter der benennung langer vocale sind sowol die in einen laut verbundenen, als die diphethongischen zu verstehn; beiden gebürt jedoch dieselbe nämlich doppelte quantität. Die einsache länge kann aus zwei gleichartigen kürzen entsprungen, oder aus zwei verschibenartige voraus; beide greisen in einander über."

Ueber die geschichte der verdoppelung der vocale sagt uns Weinhold s. 4: "Die älteste weise, die denung des vocals zu bezeichnen ist die verdoppelung des stimmlauts, die schon in den handschriften des 7ten die 9ten jarh. erscheint, jedoch eben so wenig durchgreisend angewandt wie heute, indem dieselben schreiser die länge auch unbezeichnet lassen. — Bon dem 9ten die 14ten jarh. scheint dise bezeichnung der länge außer gebrauch gewesen zu sein; seitdem kommen ee und it wider vor. Im 16ten jarh, sinden wir aa und ee schon in alten kürzen, z. B. saal, Joh. Claji grammat. germ. linguae 1578; beeten, dei Geiler von Keisersberg; weeren, Huberinus von Zorn und Güte Gottes. Augsb. 1532; meer (mare), Luthers dibelübersehung von 1545, genes. 1, 26; heer (exercitus), genes. 2, 1; neeren, genes. 3, 17; beeren (ursi), Jes. 11, 7; beer (baccae), Jes.

17, 6; — ii ift im 14ten und 15ten jarh. nicht selten anzutressen, erhielt aber an h einen nebenbuler, wozu die schreibung ij beistrug. — Heute sind aa, ee und oo im gebrauch zumteil in alten längen, zumteil in silben die erst später gedent wurden. Eine durchfürung dieser benungsart ist nicht zu erwarten, und zum beweise wie wenig sest sie, kann der umstand dienen dass bei eintretendem umlaute des verdoppelten vocals nur das einsache zeichen gebraucht wird: saal, säle; haar, härchen."

Da sich bei uns, wie schon erwähnt ist, und wie bei ben consonanten noch aussürlicher besprochen werden wird, eine ans bere art die schärfung des vocals von der denung zu unterscheis den entwickelt hat, so können wir die gemination des vocals ganz entberen. Ich schreibe daher an deren stelle immer nur den einssachen vocal: har, al, mos, sele, schne u. s. w.

Das zweite mittel die benung eines vocals ausbrücklich zu bezeichnen ist die hinzusügung eines e zu demselben. Dise bezeichnung, welche im niderdeutschen und holländischen um sich griff, sindet sich im hochdeutschen, außer nach i, nur dereinzelt, so z. b. erscheint im 15ten jarh. vorübergehend ae, z. b. dae, zael, kaem statt da, zal, kam, auch wol hoef statt hof, guet statt gut; dis zu unserer zeit hat sich ein solches e nur nach dem i erhalten. Da die verschidenen ie, welche wir in unserer schrift haben, von ser verschidener entstehung und bedeutung sind, so ersordert die rischstächt auf die geschichtliche entwicklung unserer sprache eine aussürzlichere behandlung diser bezeichnung, als sie dei den sibrigen des nungszeichen notwendig ist.

Es gibt eine nicht unbedeutende zal von wörtern, welche wir mit ie schreiben, bei denen wenigstens in einigen teilen Oberdeutschslands das ie noch diphthongisch gehört wird, wärend allerdings in dem beiweitem größeren teile des vaterlandes jetzt auch in disen wörtern nur einsaches i gehört wird, und auch die besten deutschen dichter dise wörter one alles bedenken mit solchen reimen, welche von jeher nur einsaches i gehabt haben. Die geschichte der sprache lert, daß dise ic aus früheren volltönenden diphthonsen, ahd. ia, iu, io, mhd. ie, hervorgegangen sind. In der bei

weitem größeren zal von wörtern bagegen, welche wir gegenwärstig mit ie schreiben, sindet ein solches verhältnis nicht statt, sie haben vilmer ursprünglich nur i, sei es ein kurzes oder langes, und das e muss bei disen als eine eben so unnütze und noch vil weniger gerechtsertigte überladung betrachtet werden, wie die versdoppelung des vocals oder die bezeichnung der denung durch ein eingeschobenes h.

"Das als benungszeichen nach bem langen i stehende e fagt R. F. Becker, ausführliche beutsche Grammatik. Frankfurt a. M. 1838, III. Abt., s. 27 — ift nicht ursprünglich ein benungszeichen, sondern der zu e verflachte vocal a, o, u, z. B. in hielt, vier, hier, ftieß, lieb, bienen, gießen, bie, wie (ad. hialt, fiar, hiar, stiaz, liob, thionan, giuzan, thiu, wiu). Es wurde baber zuerst auch nur ba geschriben, wo eine folche abstammung statt fant, und Luther schreibt noch bie meisten wörter, bei benen dise abstammung nicht statt findet, one e, z. b. ligen, zimen, rise, nider, wider, gibt, sibet, geschicht; er gibt jedoch einigen andern, wie viel, friede, vieh, sieben, gebiert schon Erft bann als man die ursprüngliche bebeutung bifes c nicht mer erkannte, hat man auch wörter, die ursprünglich ein einfaches langes i haben, wie viel, sieben, friede, siegen, vieh, liegen, zielen (ab. filu, sibun, fribu, sikan, fibu, likan, zilon), fo wie biejenigen, in benen bas lange i aus bem früheren biphthong ei hervorgegangen war, 3. b. schien, blieb, trieb, schrieb (ab. scein, pileip, treip, screip), mit bisem e geschriben und es allgemein als ein benungszeichen für bas lange i in anwendung gebracht."

Für den sprachforscher, welcher die geschichtliche entwicklung der sprache vor augen hat, ist es offendar gerechtsertigt, die auf früheren diphthongen zurückweisenden ie beizubehalten, wosür sich auch die grammatischen autoritäten mit großer übereinstimmung ausgesprochen haben. Nach dem rein phonetischen principe dasgegen, welches verlangt denselben laut auch innner durch dassselbe zeichen widerzugeben, würden wir auch für dise ie nur i schreiben müssen, da die herschende aussprache das e nicht hören lässt. Dise forderung wird unterstützt durch die rücksicht auf den

elementarunterricht, welchem bie festhaltung bes e immerhin als überflüssig und beläftigend erscheinen mufe. - Auf welche seite follen wir uns stellen? — 3ch schwanke nicht. Da ich mir bewufft bin, bafe es hier eines fer vorsichtigen vorschreitens bedarf. bamit nicht bas kind mit bein babe ausgeschüttet werbe, und bass es besfer ist nur da an der herschenden schreibweise eine anderung vornemen zu wollen, wo die zustimmung aller berer, welche nicht principiell gegen jede veränderung sind, mir unzweifelhaft zu sein scheint: so schließe ich mich gern und freudig bem an, was die historische grammatik hier glaubt fordern zu mussen. Die möglichkeit in ber zukunft, wenn es für zwedmäßig gehalten werben follte, noch einen schritt weiter zur rein phonetischen barstellung zu tun, ist ja badurch nicht abgeschnitten, vilmer würde biefer schritt bann nur um so beffer vorbereitet fein. Ich kann mich aber hier um so eher auf die seite des historischen sprachforschers stellen, ba ja auch Stolze in seiner bewunderungewürdigen vocalisation sich gerade die bezeichunng dises ie, ausgebrischt burch bie weite verbindung von ans und auslaut über ber zeile, offen gehalten hat. Sibe Stolzes Lehrbuch ber beutschen Stenographie, f. 85.

Man wird nun mit recht verlangen, dass ich diejenigen fälle, in welchen danach ie beibehalten werden soll, in einer übersicht zusammenstelle. Es sind die zunächst die berselben ablantsreihe angehörenden, Grimms IX conjugation bildenden starken verba, welche im präf. goth. und ahd. iu (io), mhd. ie haben, nämlich:

biegen, bieten, bießen, verbrießen, fliegen, fliehen, fließen, frieren, gießen, fiesen, friechen, verlieren, niesen, genießen, riechen, schieben, schießen, schließen, schmiegen, sieben, sprießen, triefen, wiegen (schwer sein), ziehen; (liegen und triegen sind jest meist durch lügen und trugen, stieben und schnieben durch stauben und schnauben verdrängt).

Zweitens gehört dabin die kleine zal der aus der redupliscation entstandenen imperfecta indicativi und conjunctivi, welche

im ahd. meift ia haben und Grimms I—IV conjugation angehören, nämlich:

fiel, hielt; hieß, schieb; hieb, lief, rief, stieß; blies, briet, ließ, riet, schlief.

Drittens, von andern wörtern würden besonders etwa die folgenden hierher zu rechnen sein:

bier, biest (milch), die, dieb, dienen, die fliege, friesel, grieß, hie, hier, die flieser, fiel, kleme, kien, knie, krieg, lieb, lied (carmon), verließ, miete, nie, niere, niet, pfriem, ried, riem, schief, schier, sie, siech, stief, stier, tief, tier, vier, wie, zieche, zier;

nebst deren ableitungen.

Die ebenfalls aus der reduplication entstandenen imperfecta fing, ging, hing, welche wir immer nur mit kurzem vocal sprechen hören, kann ich daher auch nicht mit ie, sondern nur mit i schreiben, wie ja auch schon alt ginc, ging, sing vorkommen. Aus demselben grunde lässt sich auch in dirne, licht, sichte das ie nicht herstellen, noch weniger wärde die in den sormwörtern nicht, immer, nimmer möglich sein.

In wörtern, die so entstellt sind, wie liederlich und mieder (von luoder, muoder) ist es gewiss am besten, einsach nach dem laute zu schreiben, also: liderlich, mider. Wollte man auf das frühere uo hindeuten, so würde man, wie dis auch Weinhold will, il schreiben milssen; dis entspricht aber der jetzt üblichen aussprache nicht, und wir können wol annemen, dass die sprache den früheren laut gewiss nicht one einen innern grund vermiden hat.

Als die zweite an die genannten ie sich anschließende und gewissermaßen einen übergang zu den hernach zu behandelnden gebrochenen ie bildende klasse der ie betrachte ich die, welche aus romanischem e entsprungen sind, wie:

fieber, fpiegel, ziegel, brief, grieche, priefter.

In bisen steht schon ahb. ie, z. b. siebar, ziegala, spries. Man würde hier villeicht einfachen vocal herstellen können. Da aber die schreibung mit ie schon von so ser früher zeit her historisch sesstsche koch bedenken, eine solche vereinsachung one weiteres vorzunemen. Weinhold rechnet dazu auch wörter, welche im romanischen i haben, wie sigel, stifel. Dise werden jedoch meiner meinung nach unbedingt besser one e geschriben.

In britter stelle kommen nun biejenigen ie in betracht, welche Grimm unter bem namen ber brechung behandelt. Da die ansichten über dise ie wesentlich auseinander gehen und die sessstellung der grenze in der vereinsachung der rechtschreibung besonders von der entscheidung über sie abhängt, so lasse ich zusnächst dasjenige solgen, was Grimm in der deutschen Grammatik, 3. Auss. T. I., s. 222—23 über die brechung sagt:

"Bile e und o beruhen ganz auf der in der ahd. u. mhb. periode auseinandergesetzen grundlage, d. h. sie sind aus i und u entsprungen. In der angelsächsischen lautlere wird aber eine andere brechung des i umständlich entwickelt werden, die nicht durch zuziehung des a (wie im goth. ai) sondern, es scheint, des u bewirkt ist, also ein in hervordringt, das widerum von dem diphthongischen in (wie goth. ai von ai, au von au) geschiden werden muss. Auf solche weise trenne ich ein angelsächsisches eo und es.

Dass nun schon einzelne ahd. ia, mhd. ie eben difem angelssächsischen eo auffallend gleichen, ist beim mhd. bemerkt, sowie dass die niderdeutsche mundart vorzugsweise neigung dazu verrät; nhd. stellen sich aber dergleichen ie in großer zal ein, sie machen die regel da, wo organisch kurzes i vor einfacher consonanz steht:

spiel, stiel, viel, ziel; schmiere, langwierig, gebier; ziemen; biene, schiene (luceret); bieber, bliebe, riebe, triebe, siebe, sieben; stiefel, schiefer, ungezieser; liege, kriege, ziege, wiege, schwiege, sieg, siegel, riegel, stiegel, tiegel, schwieger; sieh, vieh, liehe; glieb, schmieb, friebe, wieber, gesieber; lies, kies, siesel, wiese, wiesel, riese;

vor doppeltem consonanten nur, wenn der zweite durch die flexion hinzutritt:

stielt, zielt, schmiert, ziemt, fiebt, fiegt, fieht.

Man hat bisher barin bloße benung gesehn, wogegen schon einzuwenden wäre, dass sie sonst vor den mutis unbezeichnet bleibt; gleich: aber, rade, haben, sage, wagen (currus), lade, saden, glase, wasen, leden, leben, heben, segel, segen, ledig, lesen, wesen, oben, loben, bogen, zogen, boden, hose konnte: biber, siben, blibe u. s. w. gelassen werden, wie auch allgemein igel (nicht iegel) und von einigen biber geschriben wird. Es scheint also noch etwas eigenes in dem ie enthalten. Hierzu tritt aber die einleuchtende analogie des angels. eo sast in den nämlichen wörtern: beosor, bieder; seoson, sieden; seoh, vieh; sreodo, sriede. Es sei nochmals erinnert an das romanische ie in niego, piedra, pierre, das französsische bièvre (span. devaro) stimmt sogar zu bieder, nicht zum lat. sider.

Dise nhb. ie erwerben sich hierburch ansprüche auf buldung und hegung, obschon sie ber mhb. und ahd. mundart vil
fremder waren und niberbeutschen einfluss kund geben. In ber
aussprache scheinen sie von dem organischen diphthong ie nicht
abzuweichen."

Der ausdruck "buldung und hegung" scheint schon darauf hinzudeuten, dass Grimm in der 3. auflage der beutschen grammatik, wenn er sich auch noch für die beibehaltung diser gebroschenen ie aussprach, dach nicht eigentlich principiell für dise stimmte. Die oben aus der vorrede zum wörterbuche angesürte stelle: "wodurch zugleich reinere aussprache der organischen ie (in dienen, lieben, gießen 2c.) gewonnen würde", wo also nur belsspile mit früheren diphthongen angesürt sind, scheint nun darauf hinzudeuten, dass er gegenwärtig nur die aus früherem diphthong hervorgegangenen ie als diesenigen betrachtet, welche bei einer wissenschaftlichen reform der rechtschreibung ansprüche auf beibeshaltung haben.

Das letztere ist auch meiner ansicht nach bas allein winschenswerte und richtige. Um bise ansicht näher zu rechtfertigen, bemerke ich zunächst, dass ben hier in rede stehenden ie, abgesehen von einzelnen sogleich näher in betracht zu ziehenden verbalformen, sowol im gothischen, wie im alt- und mittelhochdeutschen ser beharrlich kurzes i entspricht. So haben wir z. b. goth. silu, sibun, gif, liga, sigis, lidus; ahd. silu, ligu, sigu, lid, riso: mhd. vil, sig, siben, gip, lige, sige, lit, rise, spil, zil u. s. w. Bei wieder, welches ursprünglich nur ein wort mit wider ist, haben wir in der letztern form selbst noch jetzt das bloße i exhalten.

Eine speciellere betrachtung verbienen hier jedoch namentlich biejenigen formen, welche der Grimmschen VIII. conjugation angehören, d. h. derjenigen, unter welche die folgenden ablautenden verba fallen:

bleiben, gebeihen, leihen, meiben, reiben, scheinen, schreien, schreiben, schen, seihen, woran sich bie beiben früher schwach conjugirten verba:

preisen, weisen anschließen, beren mhb. impersecta priste, wiste sind, die aber anch im holländischen in die starke conjugation übergegangen sind: prijzen, prees, geprezen; wijzen, wees, gewezen, ganz wie blijven, bleef, gebleven u. s. w.

Dise verba haben nämlich respective 1) im präsens, 2) im sing. des imperfecti indicativi, 3) im plural des imperfecti indicativi und im conjunctiv imperfecti, welche beide bei allen ablantenden verben gleichen vocal haben, und 4) im participio präteriti solgende vocale:

|             | •                                             | 1.                                                   | 2.                                             | 3.                                                | <b>4</b> .                              |
|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|             | goth                                          | . ei,                                                | ai,                                            | i,                                                | i                                       |
|             | ahd.                                          | î, ,                                                 | ei,                                            | i,                                                | i                                       |
|             | mhd                                           | . î,                                                 | ei,                                            | i,                                                | i                                       |
|             | nhd.                                          | ei,                                                  | î,                                             | î,                                                | î                                       |
| 3.          | b. goth                                       | . steiga,                                            | staig,                                         | ftigum,                                           | ftigans                                 |
|             | ahd.                                          | stîtu,                                               | ĵteic,                                         | stikumes,                                         | ftifan                                  |
|             | mhb                                           | . stîge,                                             | fteic,                                         | stigen,                                           | gestigen                                |
|             | nhb.                                          | fteige,                                              | stig,                                          | ftigen,                                           | geftigen.                               |
| <b>3.</b> 1 | ahd.<br>mhd<br>nhd.<br>b. goth<br>ahd.<br>mhd | î,<br>. î,<br>ei,<br>. șteiga,<br>ștrtu,<br>. ștrge, | ei,<br>ei,<br>î,<br>ftaig,<br>fteic,<br>fteic, | i,<br>i,<br>î,<br>ftigum,<br>ftifumes,<br>ftigen, | i<br>î<br>ftigans<br>ftikan<br>geftigen |

In einigen verben difer conjugation findet sich auch im imperfecto im mhd. & statt ei, & b. schre, spe, gedech, lech, zech. Die älteren vocale des imperfecti haben sich noch erhalten in weiß, wissen, conjunctiv wisse. Es sindet sich also im plural des imperfecti indicativi, im imperfecto conjunctivi und im participio präteriti auch hier durch das gothische, althochdeutsche und mittel-hochdeutsche hindurch immer nur einsaches kurzes i, und es kann daher gewiss kein zweisel darüber obwalten, dass die jezige länge des i in disen sormen nur unorganische, d. h. accentlänge ist, dass also auch unsere jezige schreidung diser sormen mit ie nur durch die unorganische accentlänge hereingekommen ist, und dass ebenso, wie wir statt ag, ee, oo zu einsachen a, e, o zurückgehen, wir auch sür dise ie auf einsaches i zurückzehen müssen.

Dafür spricht auch ganz entschiben, was Grimm in ber 2. aufl. ber grammatik teil I, s. 983 sagt:

"VIII kann in zwei klassen geteilt werben:

- 1) vor tenuis und aspirata haben prät. partic. kurzes i und geminirte consonanz: greife, keife, kneife, pfeife, schleife; gleite, reite, schreite, streite (inconsequent auch schneide, leide); beiße, besleiße, reiße, schleiße, schleiße, schleiße, schleiche, streiche, weiche.
- 2) Bei vocalisch schließender wurzel, sodann vor liquida, media und spirans langes i, geschriben ie: schreie, schrie, schrien, und änlich: speie, scheine; bleibe, reibe, schreibe, treibe; meide, scheide (schid, schiden, dises unorganisch aus II hierher gerückt durch vermengung des ie mit i); preise (ein fremdes wort, das sich aus der im gebürenden schwachen form: prät. preisete, part. gepreiset hierher eindrängte), weise (gleichfalls org. schwach, prät. weisete); schweige, steige; gedeihe, leihe, zeihe."

Es mufs nun hier die frage entstehen, ob sich dis one weisteres auf den singular des imperfecti indicativi ausdenen laffe?

Dis fürt uns zugleich hinüber zu ber vierten klasse von fällen, in benen jett ie auftritt, nämlich zu benjenigen formen, welche im mhd. ei haben, welches ei sich in vilen fällen, wo jett ie steht, selbst noch eine geraume zeit ins neuhochdeutsche hinein

erhalten bat. Da der sing, des imperfecti indicativi der obigen verba ursprünglich ei (e) hat, so ist für vise imperfecta indicativi von einigen, und namentlich auch von H. von der Hagen bas ie als zeichen bes früheren biphthongs im gegensat zum kurzen vocal bes conjunctive und bes particips festgehalten, wogegen sich nichts würde einwenden laffen, wenn man überhaupt noch ie neben bem eigentlich biphthongischen, als blokes zeichen ursprünglicher länge gelten laffen will. Allein sobald man überall principiell die besondere bezeichnung der länge aufgibt, wird jedenfalls auch bier mir i eintreten muffen. Die benung wird ja burch bie nachfolgende einfache consonanz fürs auge ganz bestimmt angedeutet, und sie etwa noch als eine ursprüngliche besonders bezeichnen zu wollen, im gegensatz zu ber ursprünglichen fürze, bat wenigstens keinen praktischen zweck mer, wozu noch kommt, bag bis auch nur für ben singular, aber nicht mer für ben plural passen würbe. Nimmt man überhaupt hier eine lautveränderung des vocals an - was meiner ansicht nach wenigstens burch nichts widerlegt werben kann — so scheint mir auch bem mbb. ei (goth. ai), weldes sonst im nbd. meist unverändert bleibt, nur i, nicht aber ie entsprechen au können, wie ja auch abb. i die stelle bes goth. ei einnimmt, was bann im nho. wiber in ei zurückgeht, so bass also et und i vorwärts und rudwärts in einander übergeben. Die oben aus Beder angefürte stelle scheint barauf hinzubeuten, bass bifer sprachforscher mir in ber aufgestellten ansicht zur seite fteht. Will man einen solchen übergang annemen, so würde wol in ber reihe ber nhb. längen (Grimms Grammatif, 3. aufl., 1. 535) neben &, ei für bife fälle noch ein organisches i anzunemen fein, so bass bann bifer vocal boch nicht gang in ber reihe ber nhd. längen felte. Jedenfalls würde ich danach immer nur empfehlen konnen, zu schreiben: ich blib, wir bliben, conj. ich blibe, gebliben; und anlich: gebih, lih, mib, pris, rib, schin, schri, schrib, schwig, spi, stig, trib, wis, zih.

Dass nach biser schreibung in ben formen schri, spi ans ende des wortes ein bloßes i kommt, was man früher, wie es scheint aus rein graphischen rücksichten welche jetzt gar keine bebeutung mer haben, zu vermeiben suchte, wird wol bei niemand austoß erregen.

Für die von mir angenommene schreibung spricht auch die analogie dersenigen verba derselben ursprünglichen conjugation, welche jest im ganzen impersecto kurzes i haben, wie greisen, leiden, weichen u. s. w. Zu demselben resultate fürt ferner auch das, was Hehse in dem ausstührlichen Lehrbuche der deutschen Sprache B. I, Hannover 1838, s. 713—14. in bezug auf dise verba sagt, und was hier, da es die sache noch von einer andern seite beleuchtet, ebenfalls plat sinden mag:

"Die beiben arten, in welche die verba diser klasse zerfallen, unterscheiben sich durch die schärfung oder benung des vocals im präteritum, womit der des particips durchgängig sibereinstimmt. Geschärftes i haben alle verba, deren stamm mit den harten consonanten t, p oder mit den hauch- und zischlauten f, ch, sichließt, welche consonanten nach dem geschärften i verdoppelt werden, wenn sie dessen fähig sind; also reiten, ritt, geritten; kneipen, knipp; greisen, griff; beißen, bis, gebissen; aber bleischen, blich, geblichen, da ch nicht verdoppelt wird. Inconsequenster weise haben auch leiden und schneiden geschärftes i und verwandeln nach demselben das d in tt: litt, schnitt, gelitten, geschnitten. — Gedentes i, welches durch unorganisches ie ausgedrickt wird, haben hingegen die verba, deren stamm mit einem vocal, einem h, s, n, sowie mit den weichen consonanten b, d, g schließt, also schreien, schrie, geschrien u. s. w.

Dise klasse begreift Grimms VIII. und II. conjugation, welche letztere im gothischen reduplicirend ist. Die echten lautverhältnisse sind aber hier burchgängig zerrüttet. Die ursprünglichen ablaute der VIII. conjugation Grimms sind nämlich:

präs. î, prät. s. ei, prät. pl. i, part. i.
3. b. ahb. — ritu, — reit, — ritumes, — ritan.
mhb. — rite, — reit, — riten, — geriten.
Daraus müsste nach den gesetzen des sautwandels im uhd. werden:
präs. reite, prät. s. reit, prät. pl. ritten, part. geritten.
Durch den übergang des i in ei wäre aber der neu entstandene

viphthong ves präsens mit dem ursprünglichen ei des präteritums sing. zusammengesallen und man würde: du reitest, schreift, schweigst, beißest als präsens von: du reitest, schreift, schweigst, beißest als präteritum nicht unterscheiden können. Ueberdis strebte die neuhochdeutsche sprache durchgängige übereinstimmung des vocals im sing. und plural des präteritums herzustellen (vgl. ahd. pant, puntumes, nhd. band, banden u. s. w.). Sie hat daher hier den ablaut i aus dem plural des präteritums und dem particip auch in den singular des präteritums an die stelle des ei geschoben, das ursprünglich kurze i aber nach den oben gegebenen bestimmungen teils geschärft beibehalten, teils in unorganisches ie verwandelt."

Hiernach würde im sing. des imperfecti der in rede stehenden verba nicht eine lautveränderung des ei in i statt gesunden haben, sondern vilmer an die stelle der ursprünglichen eine andere grammatische sorm getreten sein. Sosern wir aber sür das unsorganische aus kurzem i entstandene ie auf i zurückgehen, kommen wir für die von uns zu befolgende orthographie auch hiernach zu dem gleichen resultate, dass wir neben: "wir bliben, ich blibe, gebliben" auch nur "ich blib" schreiben können, wie dis auch z. b. der historiker Leo tut.

Hieran muffen wir noch eine nähere betrachtung bes particips geschiben knüpfen. Die alten participien ber beiben reduplicativen verba heißen und scheiben sind nämlich: geheißen und gescheiben. Das erste ist unverändert gebliben, das zweite dagegen hat ei aufgegeben und wird nach ber gewönlichen orthographie "geschieden" geschriben. Es fragt sich, ob hier ie ober i zu setzen ist? Wir sahen schon, dass Grimm bemerkt, scheiden sei nach irriger analogie in die VIII. conjugation übergegangen. Damit übereinstimmend sagt Hepse, an das obige anschließend:

"Die ursprünglichen ablaute ber II. conjugation Grimms sind im ahd. und mhd.

präs. ei, prät. ia, ie, part. ei 3.B. — heizu, heize, — hiaz, hiez, — heizau, geheizeu — steibu, scheibe, — stiab, schiet, — steibau, gescheibeu. Dise beiben verba sind die einzigen aus dier conjugation erhaltenen, die übrigens auch im ahd. und mhd. nur noch ein drittes verbum (meizan, meizen, d. i. amputare) enthält. Das verbum scheiden aber hat sich jeht ganz unserer 5. Kasse angepasst, indem der abslaut des präteritums auch in das particip gedrungen ist: scheide, schiede, geschieden (statt gescheiden, daher noch das adjectivische besscheiden)."

Da ich für die reduplicativen imperfecta, mit ausname von fing, ging, hing, welche kurzen vocal haben, ie beibehalte, dagesen an die stelle des mho. ei einfaches i setze, so schreibe ich: imperf. indic. schied, conjunct. schiede, part. prät. geschiben.

Auch die substantiva "abschib, unterschib", welche ebenfalls mhd. ei haben, und neben welchen bescheid sich erhalten hat, schreibe ich aus den angefürten gründen bloß mit i; so auch der trib, was ursprünglich kurzes i hat, und das neu gebildete substantiv der hib.

Eine weitere begründung bifer letten ichreibungen gibt Grimm im zweiten banbe ber grammatik f. 72, wo er fagt: "Denkbar wäre, so gut ber ablant bes prät, auf andere wörter einfließt, bass auch die verdoppelung des prät. auf sie einflösse. Durch alle beutschen sprachen gilt aber die ausnamlose regel: reduplication, auf bas prät. indic. und conj. beschränft, nicht einmal in bas participium übertretend, erstreckt sich nie in die übrige wort-Die bloß reduplicirenden verba stehen barin den schwaden verbis gleich, dass ber vocallant des präsens in allen davon gebilbeten wörtern bleiben mufs. Einzig und allein ließe fich hiergegen bas nhb. substantiv hieb einwenden, barf aber umfoweniger für eine ware ausname geachtet werben, ba es ben alteren und übrigen bialecten, ja unfern meisten beutigen volksmund= arten fremd ist und sich offenbar nach ben felbst unorganischen ubd. prät. schrieb, blieb, trieb in später zeit gestaltet hat. vildete das substantiv hieb, wie trieb (propensio) statt bes mbb. trip."

Nachdem ich im vorigen meine ansichten über die verschibenen ie der beutschen wörter ausfürlich erörtert habe, kann ich nicht

umbin, die ansichten Weinholds, welcher in bezug auf die gebrochenen ie zu einem von den obigen vorschlägen auf eine merkwürdige weise abweichenden resultate gekommen ist, anzusüren. Er sagt:

"Mis brittes mittel bie benung zu bezeichnen erscheint bie hinzufügung eines e an ben ftimmlaut. Wärend im niberbeutschen und niderländischen bises benungse früher ebenso wie beute fer vil gebraucht wurde, erscheint es hochdeutsch nur nach dem i. Unkundige habe ich sogleich zu warnen nicht alle ie, welche unfere schrift bietet, ale benungseie zu fassen; in einem großen teile berfelben ligt ber biphthong. hier rebe ich nur von ben fällen, wo ie an ber ftelle eines alten furzen i erscheint, und von benen, Beibe fälle finden fich schon in wo es für langes i steht. alter zeit und sind von Grimm (Grammatif I, 111, 163, 223, 3. aufl.) in abd. und mbb. aufgewisen worben. Notker schreibt einigemal sieho (video), jicho (fateor), aber auch viehen (proficere), liehte (levis). Im 12. jarh. zeigen sich bise ie wider, aber nur in handschriften, welche unter niderbeutschem einflusse stehen. Belege find von Grimm a. a. D. verzeichnet: viele, hiemil, hienevart, sieben, gievet, bamiete, siete, riese, wiegzen, miechil, wiert, kriec, stiege, wiege, diese, Friese. Grimm beutet bise ie als eine brechung, des kurzen i, welche sich bem angels. eo und altnord. ia vergleichen ließe, die ungefär in benfelben worten eintreten; eine verlängerung bes vocals nimmt Grimm für die mbb. zeit nicht an. \*) Wir werben für die fälle, wo ie aus furzem i entstand, ber ansicht unseres großen sprachforschers unbedingt beitreten, wo es aber an ber stelle eines langen i sich findet, es als benungszei-

<sup>\*)</sup> Dem ausgestellten begriff ber brechung zufolge soll ber gebrochene vocal kurz bleiben. Alle hier ausgesuten wörter haben kurzes i, das auch nur in kurzes ia, ie, so übertreten kann. Auch seheint weber bem angels. eo noch dem niderbeutschen ie dise kurze abzusprechen. Mhb. und vermutlich schon abb. mag aber die seltenheit des lauts seine verwechslung mit dem echten diphth. ia, ie (angels. so) verursacht haben. So entschuldigen sich die kinzenden reime: wiege, kriege, Briesen; doch ein Kingendes diese, riese, viele miden die dichter, so nahe es dem reim gelegen hätte. (Gramm. I, 164. 3. auss.)



chen fassen. Schon jene Notkerischen: biehen, liehte sind in diser weise zu nemen, aus dem 15. jarh. merke ich an: rieche (Haupt 8, 469), priessen (prisen, 474), die (bî, 475), wheb, czhet (1, 300). Das ie in dem präteritum der starken zeitworte der i-klasse gehört hierher; ich sinde den ersten beleg dassir in Aven-tins baier. Kronik: schrieb.

Die reihe ber gebrochenen ie lässt sich aus bem 14ten und 15ten ib. simlich lang machen. 3ch füre folgende an: ierret (Meinauer Naturl. 2, 7), beschrieren (Warnung 1259), bier (Wackern. 896), wier (Subenborf Registrum II n. IO2. a. 1361), perer (Margar. 191), geschiechte, bieben, bieff, biefsem, flecht, (Haupt 2, 147). In bem 16ten jarb, vermeiben manche bie brechung, wie Seb. Franck; Th. Murner wendet fie in vilen fallen z. b. im plur. und partic. prat. nicht an; bei anderen begegnet sie bagegen häufig. Aus Luthers bibelüberfepung, ausg. von 1545, habe ich angemerkt: viel, biefes, friede, ergrieffen, liegen, spiel, sieg, sieben, weggetrieben. Bei H. Sachs (1560) und Aventin (1566) habe ich fast bieselben beispile gefunden. Das 17te jarh. schritt auf bisem wege fort, burch ben einfluss, ben bas niberbeutsche gewonnen hatte, veranlasst. In einigen worten wurde im 18. ih. bise schreibweise wiber beseitigt. Die worte mogen hier steben, in welchen wir bas ie als brechung zu nemen haben:

geblieben, gediegen, Diele, diefer, Gefieber, Friede, Giebel, giebt, gienen, Gier, Begierde, Glied, Griegram, Ries, Riefel, Lied (beckel), liegen (jacere), lies, gemieden, nieder, gerieben, Riege, Riegel, Riefe, riefeln, geschieben, Schiesfer, schielen, Schiene, geschienen, Schmiede, schmieren, geschrieben, geschwiegen, Schwiele, Schwieger, Sieb, sieden, siedeln, Einsiebel, Sieg, Spiel, Beispiel, Spieß, Stiege, Stiel (calamus), Striegel, Trieb, Bieh, viel, wieder, Wiege, wiegeln, langwierig, Wiese, Wiesel, Ziefer, Ziege, Zieger, Ziel, ziemen, zwier.

Mis benung erscheint ie in:

Biene (bie), Flieder (wenn bis zu fliban, aestuare, gehört, wie warscheinlich), Friedhof, umfrieden (frithof, friten),

kriegen (assequi), versiegen (sigan) und in dem singular prät. der starken zeitworte der i-klasse, welche den vocal nicht verkürzen, also in: blieb, gedieh, rieb, schied, schien, schrieb, schwieg, spie, stieg, trieb, zieh.

Mein vorschlag geht dahin: das ie wird in den worten, wo es als brechung aus kurzem i auftritt und wo nicht die ältere schreibung mit i daneben gilt, wie in gibt, ligt, wider, beibehalten; wo es denungszeichen ist, wird es getilgt. Man schreibe also: Bine, Flider, Fridhof, umfriden, krigen, versigen und die präterita: blib, gedih, rib, schri, schrib, schwig, spi, stig, trib, zih. Wir erhalten in disem falle sogar eine geschichtlich begründete unterscheidung zwischen dem sing. und dem plur. und part. prät."

Es würde danach also in den präteritis der verba der i-klasse, wo früher ein diphthong stand, einsaches i, wo aber früher kurzes i stand, ie zu schreiben sein, was schon an sich ser aussallend sein würde, was aber noch auffallender wird, wenn wir bedenken, dass dann gerade in der einsilbigen Form nur i "blib", in der verlängerten aber ie "blieben" geschrieben würde, wodurch die früheren grundsätze der rechtschreibung geradezu in iren gegensatzungekert sein würden. Eine weitere consequenz davon wäre, daß man schreiben müsste: ich schri, wir schrieen, ich spi, wir spieen. Anch würde es gewiss kein vorteil sein, wie Weinhold glaubt, sondern ein entschiedenr nachteil, wenn wir, one einen unterschied in der aussprache zu machen, singular und plural verschien schreiben wollten.

Betrachte ich die ganzen hier mitgeteilten darftellungen Grimms und Weinholds und halte sie zugleich mit dem zusammen, was über die verda der i-conjugation gesagt ist, so besestigt sich mir immer mer die überzeugung, welche ich von ansang an gehegt habe, dass nämlich Grimms s. g. gebrochene ie den bloßen denungen wenigstens vil näher stehen, als den ursprünglichen organischen diphthongen, wie in lieben, dienen, und dass sie keineswegs die berechtigung der letztern haben. Ich kann daher die beibehaltung der gebrochenen ie durchaus nicht für gerechtsertigt halten. Ja es scheint mir, dass ire sesthaltung neben der der

ursprünglichen biphthongen zwei ganz verschidene binge sammenwerfen und ben wert und die eigentliche bedeutung ber lettern zum größeren teile aufheben würde. Auch von der Hagen, ber fich unter benen, bie fich in neufter zeit fur eine reform ber rechtschreibung ausgesprochen haben, am meisten zu ber ein= fachen und consequenten mittelhochbeutschen schreibung hinneigt, sett für die gebrochenen ie das einfache i. Die brechung, wie fer fie auch mannigfache erscheinungen im vocalismus erläutert, und wie groß auch ire bedeutung für verwandte sprachen, namentlich für bas angelfächfische, sein mag, weist uns boch immer wiber mit ber größten entschibenheit auf ben früheren einfachen vocal bin, und wie - um mich eines, wenn auch villeicht nicht ganz paffenden vergleiches zu bedienen — im refractor bas in verschidene farben gebrochene licht, sich wider zum ursprünglichen vereinen muss, damit wir den gegenstand ungetrübt in seiner rechten natur zu erkennen im ftande feien, fo muffen auch hier burch die widerherstellnng des einfachen und ursprünglichen vocals bie richtigen wortformen wiber zu irem rechte kommen.

Ob eine folge ber von mir angenommenen vereinfachungen für die zukunft eine noch weiter gehende vereinfachung und widersherstellung ursprünglicher reinerer formen sein werde, mag uns jest nicht kümmern, da wir immer nur nach dem erreichbaren guten streben wollen.

Es bleiben uns nun noch die ie in den endung en der fremdwörter zu besprechen. Hier haben wir zunächst die weibliche substantivendung ie in romanischen und griechischen substantiven (aus ia, eia hervorgegangen), z. b. phantasie, orthographie, pedanterie 2c. auch einige ie, welche aus andern endungen entstanden sind, wie z. b. genie u. dgl., serner substantiva auf ier (franz. ier, ière, it. iera 2c.), welche ire ursprüngliche ausssprache ausgegeben haben und jetzt meist ir ausgesprochen werden: officier, courier, kanonier, barbier, quartier, clavier, bandelier, panier, manier, revier, turnier. Dise lasse ich unverändert stehen, da ich überhaupt schen trage, in fremdwörtern vereinsachungen vorzunemen, welche irgend wie die etymologie verdunkeln

könnten, und auf sie den einseitigen phonetischen standpunkt der einzelnen sprache anzuwenden. Daher wird auch in den von solchen substantiven abgeseiteten verben, wie barbieren, einquartieren, turnieren (wovon wir ein direct aus dem verbo: lat. tornare, mittelsat. turnare, franz. tourner abgeseitetes turniren, eine sache wenden, wol zu unterscheiden haben) ie beizubehalten sein.

Drittens ift hier bie verbalendung iren zu betrachten, welche ursprünglich aus bem franz. ier, bann auch aus bem franz. ir. bem lat. are, ere, ire hervorgegangen, später auch zu einer rein beutschen bilbungsendung geworden ift, und auch an rein beutsche ftämme tritt, wie in hantiren, haufiren, halbiren, ftolziren, grunbiren, schattiren. Dife endung bocumentirt burch ire betonung ben fremden ursprung, hat aber irer form nach in keiner weise ben allgemeineren charafter ber frembenbungen, welche mit unwesentlichen modificationen burch alle neueren europäischen sprachen hindurchgeben, sondern vilmer einen rein beutschen charafter angenommen, wie wir uns überzeugen, wenn wir bie formen betrachten, welche bergleichen verba in andern sprachen haben. Weil nun im altfranzösischen einige verba der ersten conjugation auf er, vorübergehend ier hatten (was burchaus nicht zu verwechseln ift mit verben, benen vor ber eigentlichen infinitivendung ein i zukommt, wie varier, variare, variiren), so gingen zunächst in bas mittelhochbeutsche französische verba mit dem ausgange ieren über, und man bilbete bann auch für solche verba, welche im französi= schen nur er ober ir haben, lat. are, ere, ire, eine verhalendung, welche balb ieren, balb iren geschriben wurde, und schwankt nun schon ein halbes jartausend bindurch unstät zwischen ieren Allmählich war jedoch iren und iren vorwärts und rückwärts. so vorherrschend geworden, dass es schin, man werde zu einer allgemeinen einigkeit in der schreibung difer endung kommen. In ber neuften zeit hat fich aber wiberum ein rückgang gezeigt und wir begegnen wider vil häufiger dem ieren; aus dem schon allgemein verbreiteten: studiren, planiren, befiniren, bividiren, integriren, interpretiren, fritifiren 2c. wird wiber häufig: ftubleren, planieren, befinieren, integrieren, interpretieren, fritifieren. Namentlich - ist Grimm vom historischen standpunkte aus für die letztere form in die schranken getreten. Er bespricht difen gegenstand aussuslich in der abhandlung über das pedantische:

"Eine menge unferer einfachften und ichonften ableitungen - beißt es baselbst - ift verloren gegangen, ober siht sich so eingeschränkt, bass bie analogie irer fortbildung beinabe versigt. Einige frembe völlig unbeutsche bildungen haben bagegen ummäßig gewuchert: das ist ein deutliches zeichen für den abgang einiger, beren ftelle jene vertreten. 3ch wilfte kein gelegeneres beisvil zu wälen, als das ber zallosen verba auf ieren, die von ben regierenden oben bis zu den buchstabierenden und liniierenden schülern binab wie fcblinafraut den ebenen boden unferer rede überziehen. — Es ergibt fich, bafs man vor ber zweiten hälfte bes 12. jahrh. nicht bas geringste in Deutschland von bergleichen wörtern wuffte, und bass sie erst mit ber höfischen, auf romanische quelle hingewisenen poesie eingebracht, man muss aber gestehen, recht pebantisch eingebracht worden, benn bei entlenung frember wörter versteht sich boch von felbst, daß man sich blog bes wortes zu bemächtigen suche und seine fremde flexion faren laffe. Das r war nun hier bare romanische form bes lateinischen infinitivs, bie außer im in jedem andern modus alsbald verschwindet, und es muss als die rohste auffassung ausländischer wortgestalt angesehen werben, bafe ber Deutsche in seine nachamung bas infinitivische zeiden aufnam und charakteristisch überall bestehen ließ, sein eignes zeichen aber noch bazu anhängte.\*) - Meine ausfürung zeigt, bass ieren seiner fremben art gemäß eigentlich nur fremben, lateinisch-romanischen wörtern zustehen konnte, als es aber einmal bei uns warm geworden war, versuchte man es auch an deutsche stämme zu hängen und im deutsche partikeln voranzuschicken. — Rhb. ieren sind nicht zu zälen, so manche ber mbb. außer gebrauch kamen. Man hat fortgefaren, sie aus lateinischen und romanischen wörtern zu bilben und durch ire übergroße menge

<sup>\*)</sup> Wie treffend bie obige bemertung Grimms ift, wird erhellen, wenn man 3. b. bas wort turnen neben turnieren und turnieren ftellt.

unsere sprache zu verberben. Gute rebe weicht inen so vil als möglich aus, aber im gemeinen leben haften sie fest. Wärend so vile falsche ie geschriben werben, unterdrückt die gewönliche schreibung iren hier das richtige zeichen für den langen und betonten laut."

In einer anmerkung unter bem texte, s. 16, sagt Grimm: "Altfranzösisches ier haben eigentlich nur verba, die lateinischen auf iare oder igare entsprechen, z. b. essilier, mlat. exiliare, chastier lat. castigare, allier lat. adligare, alligare; dann aber wurde es auch auf andere erstreckt: mangier, it. mangiare, lat. manducare; laissier, it. lasciare, lat. laxare; brisier, vengier, lat. vindicare, it. vendicare. Ausnamsweise entspringen beutsche ieren aus franz. ir: regieren, franz. regir, it. reggere; offrieren, franz. acquérir. Die itaslienische sprache hatte keinen solchen einssuls auf unsere, um ir

wolflingenbes are in beutsches aren überzufüren."

Gerade dife anmerkung scheint mir ein ser beutlicher und sprechender beweis dafür zu sein, bafs iren bie allein richtige form ift. Wie im frang, ier urfprünglich nur verben zukommt, bie lat. iare ober igare haben, so würde bem burch ben übergang bes infinitivoocals in i ein iiren entsprechen: alliiren, exilitren, was bann allerbings wiber in einzelnen fällen in iren zufammengezogen werben tonnte: exiliren, aber ein ieren: exiliteren ober exilieren wäre baraus nicht berzuleiten. Kür bie verba bagegen, wa lat. kein i vor ber infinitivendung steht, scheinen bie anfürungen aus bem italienischen bafür zu sprechen, bafs bas i hier ursprünglich meift nur phonetisches zeichen für die richtige aussprache des vorhergehenden consonanten war, was mit der eigentlichen infinitivendung an fich gar nichts zu tun hat, wie in mangiare, lasciare, und es scheint, base ein verkennen bises verhältniffes einen ser wesentlichen einfluss barauf gehabt hat, bass man ieren und nicht iren als eigentliche verbalendung ansah.

Beinholb schließt sich an bie schreibung Grimms an. Er sagt barüber: "Die infinitive und participien aufgenommener romanischer zeitwörter werben schwankend mit ie und i geschriben;

grammatisch richtig ist nur ie. Es gründet sich auf die erscheisnung im altfranzösischen, dass e nach l, r und zischlauten durch e (wol druckeler für i) diphthongisirt wird; das mhd. nam das auf z. b. laissier, leisieren, und wir haben es beizubehalten. Bergl. Wackernagel, altfranzösische Lieder und Leiche, s. 146. In Mozgarts Leseuch für das Unterghmnasium (3. Aust.) ist die durchgefürt."

3ch tann mich nur ber einfachen und am weitesten verbreis teten schreibart iren anschließen; beiweitem bie meisten ber verba auf iren, welche wir jest in ber fprache haben, haben mit bem ie, welches als entstehungsgrund angegeben wird, burchaus nichts zu tim, und das überflüssige benungs- oder brechungszeichen oder wofür man es sonst halten mag, ift in ber enbung, bie schon an sich mer als die stammfilbe zur fürzeren bezeichnung hinstrebt, vil mangenemer als in der stammfilbe. Der Grund, dass burch ie hier ber ton bezeichnet werben folle, ift umsoweniger zureis chend, ba alle bife verba ben ton auf ber endung haben, also eine besondere bezeichnung besselben nicht nötig ist, und ba auch bei allen andern betonten endungen fremder wörter, wie it in physik, musik ac., ine in maschine, turbine ac., ur in natur, creatur u. f. w., eine besondere bezeichnung ber betonung nicht Am allerwenigsten würde aber ieren passen in verben, wie z. b. tireliren, was nach ben tonen bes lerchengesanges gebildet ift, wärend die Frangosen mit tirelire eine sparbuchse bezeichnen.

In der schreibung iren steht mir namentlich Behse zur seite, welcher in seinem ausgezeichneten Fremdwörterbuche (11. aust. 1853) iren durchgefürt hat. Nur die beiden wörter regieren und spazieren schreibt Hehse mit ie, was aber auch nicht gerechtsertigt ist. Regiren (franz. regir, span. regir, it. reggere) muße ebenso gut mit bloßem i geschriben werden, wie desiniren, slettiren u. a. Auch aus spatiari können wir nur ein spatiiren, was dem lante nach zu spaziern geworden ist, ableiten, und das ie passt meiner ansicht nach auch hier ebensowenig, wie in variiren, exiliren u. a.

Die stenographie, ber es besonders um kurze zu tun sein muss, kann natürlich auch bei den fremdwörtern einen schritt weister gehen in der vereinfachung als die gewönliche schrift, umsomer da sie noch reichliche mittel zu unterscheidungen besitzt, welche der letztern nicht zu gebote stehn. Sie lässt daher auch in revier, manier 2c. das e unbezeichnet.

Das britte mittel zur bezeichnung ber benung bes vocals ift die einschiebung eines h. Ueber die geschichte bifes h gibt uns widerum Weinhold die erforderliche auskunft. \_Gebranch= licher als verdoppelung ift die bezeichnung der demung burch ein h, bas entweber bem vocale ober bem vorhergebenben ober nachfolgenden consonanten verbunden wird. Auch bife art ift früher nachzuweisen als man gewönlich annimmt. Wenn man einige fälle in ben fragment, theot, als schreibfeler nicht galen will, so bieten es boch die gebichte ber Borauer handschrift (12. jarh.) so oft, bass ber gebrauch für jene zeit feststeht: tobbc, nohtval, wandelobte, roht, manoht, gloubeht, breiht, reiht, zeftoreht, flusht; anfügungen an ben folgenben consonanten: vernembt; verwendung bei turgen lauten: crabft, teht, gefanbt, geribte. Freilich find dife beifpile meines wiffens in jener zeit vereinzelt; fie erhalten aber burch bie zalreichen th unterstlitzung, von benen wir vile nur als benungszeichen anzusehen haben. Ebenso muffen wir bie verbindungen von ih, th und rh faffen, welche im 15ten und 16ten jarb. erscheinen: ibenen, ibene, iba, bbe; khomen, khon, khain, khalt, kham, khumb, khemen, khauffmann, theller, bether, thul, thunigklich; rhat, rheim, rhumet. Unmittelbar hinter vocalen ist mir nach dem 12ten jarh. bas benugs-h zunächst wider im 16ten jarh. begegnet. Im Teuerbank und bei Th. Murner erinnere ich mich zwar keines solchen h, in Luthers Senbschreiben an ben driftlichen Abel beutscher Nation lese ich aber: ehre, phn, mehr, nehmen, gewehnen; in ber Genesis (ausgabe ber Bibel 1545): lohn, taglöhner, lehnen (inclinare); baneben findet fich jedoch im, inen, gefüret, fon u. s. w. - Dass sich im 16ten jarh. difes h befestigte und weiteren raum gewann, ist begreiflich; wir finden es sogar in worten

wo es unsere größten hebererer nicht zu setzen wagen. So steht in der übersetzung der Argenis durch M. Opit. Breslau 1626: erbahr, geziehret. Chriftoph Lehmann in seiner speierischen Kronik (1612) schreibt: uhralt, und ebenso schmückt J. G. Schottel die filbe ur stets mit einem h: uhrankunft, uhraltertuhm u. f. f. Difer lettere ftellt in feiner: ausführlichen Arbeit von ber teutschen Haubtsprache. Braunschw. 1663, die lere auf, bafs bifes benungs-h ein milber hauchlaut sei, und nennt es ben mittelhauch= laut ober vermengten hauchlaut. Er forbert nach bifer ansicht, bass es nicht vor, sondern hinter ben felbstlaut komme und heißt schreiben: Ichr, mahnen, muht, tohn, tuhn. Giner anlichen aber freieren meinung war ber tüchtigste kenner bes beutschen ben bas vorige jarh. hatte, Joh. Leonhard Frisch. Er fagt in feinem trefflichen teutsch-lateinischen Wörterbuch, Berlin 1741, unter bem buchstaben h: wenn das benungs-h zu setzen sei, so muffe es nach bem vocale steben: nicht thun, sondern tubn. Freilich seien nun bie ungeschickten sermeister bazu gekommen und hätten, was nur zeichen ber verlängerung fei, als hauchlaut gesprochen. Am besten sei es bas h ganz wegzulassen, aber es würde von ben pedanten ein großes geschrei beswegen gemacht werben."

Einen großen teil ber unnützen h, namentlich ber an consonanten gehängten, mit ausname ber th, und auch viler zum vocale gefügten, sind wir schon allmählich sos geworden, und es ift gewiss an der zeit, den gebrauch des h als denungszeichen mit einem schlage gänzlich aufzuheben, und so unsere schrift von einer nutslosen überladung zu befreien. Ich schreibe daher einsach: zal, nemen, son, süren u. s. w. Demgemäß muss ich auch: zin, im" statt zihn, ihm" schreiben. Wollte man die präpositionen zin, im" davon orthographisch unterscheiden, was aber wolschwerlich sür notwendig erachtet werden wird, so würde es allein richtig sein, dise letzteren zinn, imm" zu schreiben, wie auch einige getan haben, womit dann die schreibung von inne, innen, drinn, innerlich u. s. w. übereinstimmte, wosür sich auch schon das goth. inn (intro) ansüren ließe.

Weinhold hat das denungs-h ebenfalls ganz verworfen und

nur in ben wörtern "ihn, ihm, ihr" beibehalten: "Das benungs-h, sagt er, werbe beseitigt, höchstens bei ben pronomen (ihm, ihn, ihr u. s. f.) werbe ihm noch eine frist gegeben." Auch ich hatte in meinem ersten entwurse in "ihn und ihm" das h noch als orthographisches unterscheidungszeichen beibehalten, da es mir beim lesen störend war, in und ihn nicht in der schrift unterschiben zu sehen; allein nach wenigen wochen, nachdem ich mich überhaupt der h auch in der currentschrift mer entwönt hatte, hörte dise störung vollständig auf. Auch wird keiner, der sich nur einigermaßen in das mittelhochbeutsche hineingelesen hat, dort durch die gleiche schreibung des pronomens und der präposition gestört.

Das h als consonantischer auslaut bes stammes, welches sich zumteil aus früherem i, w, ober auch g entwickelt hat, wird nach ber vorherschenden aussprache vor einer vocalisch anlautenden endung hörbar. In der aussprache der meisten Deutschen wird feben von feen unterschiben. Weinhold fagt zwar: \_wir fpre= den alle b. welche zwischen zwei vocalen ftebn, nicht aus", allein nach meinem gehör und nach bem zumteil fer feinen und geübten gehör meiner stenographischen collegen, welche in bifer beziehung von den ausgebentesten erfarungen sprechen können, mus ich bem wiberibrechen. Bei einer nachläffigen aussprache wird allerbings oft feen statt feben gesprochen, aber als regel und norm kann nur bie aussprache feben gelten. Wenn wir auch bas h, wo es in der aussprache zum anlaut einer tonlosen filbe wird, lange nicht so stark aspiriren, wie da, wo es anlaut einer betonten frammfilbe ift, wie in gebor, so geht es boch nicht ganz Auch die oben angefürte stelle der vorrede zu Grimms wörterbuch: "wodurch zugleich reinere aussprache bes organischen ie und ber organischen spirans für alle inlaute, wie feben, zeben, ziehen, flieben, faben u. f. w. gewonnen würde", spricht gegen Weinholds behauptung.

Dife h muffen baber, wie es auch in unserer stenographie geschiht, festgehalten werden, und dürfen selbst da, wo ein flexionsconsonant an sie herantritt, wo sie dann allerdings nicht hörbar sind, nicht fortgelassen werden, da es zwecknäßig ist, denselben stamm soweit als möglich in derselben sorm hervortreten zu lassen. Wir schreiben also: sih, sehen, seht und so auch geh, gehen, gehe, geht, steh, stehen, steht (obwol geh und steh erst stämme neuerer bildung sind, welche ursprünglich kein h enthalten, die aber jest gleiche berechtigung mit allen andern gewonnen haben), drehen, drehte, blühen, blühte.

Dagegen schreibe ich die substantiva: blüte, drat, nat u. s. s. one h, teils weil sie nicht von den verben blühen 2c. abgeleitet, sondern unmittelbar aus der wurzel gebildet sind, teils weil auch beim antritt eines bildungslautes das h, welches nicht mer gehört wird, fortfallen kann.

Die wörter früh (ahb. fruo, mhb. vruo) froh (ahb. fro), stroh (stro) haben ein erst in der neueren zeit aufgekommenes schlusseh und man könnte daher dises h wider sortwersen wollen, und milste dann natürlich auch: früling, frölich, stroig u. s. w. schreiben. Bergl. Hehse I, 220. Weinhold behält froh, früh, will aber früling, frölich. Er sagt: "das h in froh rechtsertigt sich durch das w, was ursprünglich hinter dem vocale sund, das h in früh hat eine stütze an dem mhd. j: früeze; in früling ebenso in frölich ist das h nicht am orte." Wenn man aber das h in früh und froh sür gerechtsertigt hält, so wird man es auch vor der antretenden ableitungssilbe, also auch in frühling und fröhelich beibehalten milsten. Ich trage daher bedenken, dises h aufzugeben, und bleibe bei: früh, froh, frühling, fröhlich u. s. w.

Die zum ursprünglichen stamme gehörenden h einiger, meist zusammengezogener, wörter wird man wol als historisch gerechtsertigt beibehalten können. Dahin gehören besonders die wörter: ähre, dohle, fahnden, sehde, lehn, allmählich (allgemach), gemahl, vermählen, mohn (mhd. mage, mahe), schmählen, stahl (stahel, woneben aber auch schon mhd. stal, engl. steel), trähne, erwähnen, zähre. Auch in besehlen, empfehlen (goth. silha, ahd. silhu, mhd. vilhe) wird man das hals ein versetzes, obwol es eigentlich nicht zur ursprünglichen stammsilbe gehört, wol beibehalten können, wodurch dann die

bahin gehörigen formen von den zu felen und fallen gehörigen othographisch unterschiden sind, z. b. empfihl und entfiel.

Mit bem aufgeben ber benungszeichen geben allerbings bie orthographischen unterscheidungen zwischen her, heer und behr, meer und mehr, leer und lehr, war, wahr und waare 2c. für unsere gewönliche schrift verloren, und man könnte bis immer als einen gemissen nachteil ansehen, ber aber gegen bie großen vorteile, die burch die vereinfachte rechtschreibung gewonnen werben, nur als unbedeutend erscheint. "Wol weiß ich," fagt bierüber beruhigend Grimms Borrede sp. LVI. "was man zur entschuldigung mancher widersprüche und ungenauigkeiten vorbringt: es sollen baburch verschibenartige wörter von einander gehalten werben, man sete ihn und sehn, bamit sie von ber praposition in und bem poffeffivum fein fern ftehn bleiben; ficher mar bas nicht ber anlass zur schreibung; womit hatten benn ihr, beb, freh nicht zusammenfallen follen? Rein mbb. blatt wird unverftändlich baburch, bafe in beiden fällen einförmig in und fin geschriben steht: benn in allen sprachen, zumal neueren, begegnen sich die gestalten viler wörter, z. B. lat. canis (fingst, hund), suis (ber fau, feinen), bellum (frieg, ben schönen), frons (ftirne, laub); edit (ifft), edit (gibt heraus); uti (wie), uti (gebrauchen); frang. son (laut, fleie, sein), ton (laut, bein), en (in, bavon = lat. inde), und so ungäligemal; wer benkt baran sie anders zn schreiben? im zusammenhang ber rebe wird alles klar; burch in würde man auch gewaren, ob her bas mbb. ber (exercitus), her (huc), her (clarus) meine, welche brei worter bie mbb. handschriften gang gleich schreiben, uns erft bie grammatik zu sonbern gelert hat. Was soll ein unterschid zwischen wiber (contra), wieder (rursus), da wir boch aber (vero) und aber (rursus) unausgezeichnet laffen? Die gewönliche schreibung kann lange nicht allen feinheiten ber aussprache nachgeben wollen, fie weiß nichts von einem ë ober ê und â, nur genauere schreiber wandten accente und circumflere an, ober strebten einzelne ë und ê durch a und ee zu erreichen. Lateinische bücher brücken bie quantität ber vocale auch nicht aus, griechische nur einiger, nicht

aller. Entspringt uns irgend beschwerbe baraus, bas wir mhb. gebot (mandavit) und gebot (mandatum) beibe gebot schreiben? ober soll hier unser großer buchstabe das substantiv retten? Das hülfe ja nichts für den sall, dass verbum den sat anfinge."

Die furcht vor zweideutigkeiten ift, wenn man nicht zugleich die gemination des einfachen consonantischen auslautes und die benungszeichen verwirft, wodurch unsere schrift in der bezeich= nung ber quantität ber vocale eine vil größere bestimmtheit bewart, als die lateinische, ganz gewiss eine unbegründete. ersten könnte villeicht einmal eine solche ba entstehen, wo in ausammensetzungen eine vorsilbe mit einem begriffsworte in ber bezeichnung zusammenfällt, wie z. b. her (huc) und her (exercitus) Da ware bie einfachste aushülfe, in fällen, wo ja einmal eine verwechselung befürchtet werben könnte, die zusam= mensetung zweier begriffswörter burch einen bindestrich zu trennen, also, zu schreiben ber-fart = beerfart, im gegensat von Wie klar und natürlich find bagegen die stenographischen Es treten hier die vorzüge ber stenographischen wortbilder. schrift, welche alle oben angefürten unterscheidungen, wie die von ber, heer, behr; leer, lehr; meer, mehr; war, waar, wahr u. f. w. auch one benungszeichen vor augen stellt, vor ber gewönlichen schrift in ein helles licht.

Für die beibehaltung der denungszeichen ließe sich allenfalls noch ansüren, das sie die stammsilben für das auge mit einem gewissen größeren gewichte hervorheben, wärend so kurze stammbezeichnungen, wie al, se u. dgl. neben den formsilben für das auge nicht genug hervorträten. Ich verkenne nicht, dass diser einwand sür unsere gewönliche schrift nicht ganz unbegründet ist, allein da er doch nur ein mer äußerlicher und nur eine kleine zal von fällen berürender ist, so kann ich im nicht ein solches gewicht beilegen, daß er einen einsluss auf die wichtigsten grundprincipien unserer ganzen rechtschreibung ausüben könnte. Auch ist es niemals als ein übelstand betrachtet worden, dass and dere sprachen ebenso kurze stämme haben, z. b. lat. i, re, os, as u. s. w.

Nach ber besprechung ber benungszeichen sind in bezug auf die vocale nur noch einige bemerkungen über die biphthongen zu machen.

ai, ursprünglich von ei im laute verschiben, wird jest mit ei ganz gleich ausgesprochen, und kann daher auch ganz entbert werden; in einzelnen fällen dient es jest noch als orthographissches unterscheidungszeichen.

Die wörter, welche gewönlich mit ai geschriben werben, sind: aichen, bai, hai, hain, kaiser, laie, laib, laich, Mai, maie, mais, rain, saite, waid (färberpflanze), waise, zain.

In: ber und bie heibe, meischen, getreibe, weizen ift ei bereits herschend geworben.

Merfache erörterungen haben in neufter zeit über die schreibung der diphthongen en und an stattgefunden. Beide lauten nach ber herschenden aussprache fast gleich, wo nicht ganz gleich.

eu steht: 1) sür mhb. iu (iuw), z. b. neu (niu), spreu (spriu), getreu (getriu, getriuwe), reue (riuwe), eule (iule), heuer (hiure), heute (hiute), teuer (tiure), seuer (viur), neum (niune), sleuch (vliuch), beute (biute), Preuße (Priuze), freund (vriunt), seucht (viuhte).

Wo ber umlaut von au fülbar ist, wird äu geschriben, 3. b. bräute (briute), fräuter (friuter), läute (liute, sono); häuser (hiuser), mäuse (miuse).

2) Filr das mhd. öu, umlaut von ou, wosür auch öi und eu geseht wird. "Dises en braucht nicht als entstellung des öu angesehen, sondern darf unmitteldar aus dem organischen au als umlaut abgeleitet werden." (D. Gramm. 3. Aust. s. 185), z. b. heu (höu, höuwe), streuen (ströuwen).

Die darstellung des lautes durch äu und eu ist allerdings eine nicht ganz entsprechende, da er nicht äu und eu, sondern au oder eü, oder villeicht noch genauer ou oder ön ist, welche alle ser nahe zusammenfließen; jedenfalls ist der ausgang nicht in u sondern in il. Hieraus ist es auch allein erklärlich, dass sich die bichter gestatten, neigen und beugen, heiter und kräuter zu reimen.

So reimt z. b. Joh. H. Bofs in einem bekannten liebe: Sebt ben himmel wie beiter! Laub und blumen und fräuter schmücken felber und hain.

Da wir aber in unsern biphthongen überhaupt ben ersten vocal als ben vorherschenden, bestimmenden zu betrachten gewont sind, und da die ganze art der bezeichnung der umlaute doch als eine conventionelle angesehen werben muss, so können wir es ser wol bei ben schreibungen: au und eu belassen, nur muss bas ver= hältnis richtig aufgefasst werben. Bom standpunkte der steno= araphie aus, welche au und eu durch einfache zeichen darstellt und au als umlaut von au, gerade so wie a, ö, it als umlaute von a, o, u burch ansetzung eines binbestrichs an die zeichen von au, a, o, u ausbrückt, ligt eine veranlassung zu einer veränderung nicht vor.

Der fremde buchstabe p ist auch nur in fremdwörtern anzumenden.

## Confonanten.

An die spitze der betrachtungen über die bezeichnung der consonanten stelle ich die classification der consonantischen elemente unferer sprache, welche irer bezeichnung im Stolzeschen schrift= fhsteme zu grunde ligt. Dieselben gruppiren sich, wenn ich bas h, über welches schon bas für ben vorligenden zwed notwendige gefagt ist, jett außer acht lasse, in folgender weise:

II.

| I.  | Schmelzlaute: |               | m   |     | r   | ĺ     | n  | ng             |
|-----|---------------|---------------|-----|-----|-----|-------|----|----------------|
| II. | Starrlaute,   |               |     | •   |     |       |    |                |
|     | 1.            | Hauchlaute:   | w   |     |     | Ø     | ٠, | ţ              |
|     |               |               | f   | (v, | ph) | ß     |    | ďγ             |
|     |               |               |     |     |     | (j) . |    |                |
|     |               | *             |     |     |     | ſΦ    |    |                |
|     | 2.            | Schlusslaute: | : b |     |     | ъ     |    | g              |
|     |               |               | p   |     |     | t     |    | ș<br><b>f.</b> |

Bon ben starrlauten gehören je zwei als ein fanfterer, wei-

cherer und ein schärferer, härterer zusammen: die lippensaute wund f, b und p, die zungensaute 8 und ß, d und t, und die kelslaute j und ch, g und k. Nur neben dem sich an 8 und ß ansichließenden zischlaute sch felt in unserer sprache der weichere laut, welcher dagegen in anderen sprachen, z. b. in der französischen, vorhanden ist. Die hauchsaute oder spiranten, dei denen der canal der mundhöle durch die articulirenden organe nur unvollskommen geschlossen wird, so dass noch ein ausweg für den hauch bleibt, stehen deshalb den stummen oder schlusslauten, dei denen der canal der mundhöle gänzlich geschlossen wird, als eine nidrigere articulationsstuse bildend voran. Nach den gesetzen der lautverschiedung bilden die scharfen hauchsaute die dritte stuse zu den weichen und harten schlusslauten, so dass das schema:

bpf, btß, gtch

ober, wenn wir mit ben unvollkommener articulirten hauchlauten beginnen:

fbp, ßbt, chgf

bie ordnung biser verschiebungen angibt.

Bu bemerken ist nur, bass wir leiber für ch, sowie für ben zischlaut sch in unserem alphabete nicht, wie in ber stenographie, einsache zeichen haben; für ß ist ber mangel in dem lateinischen alphabete durch Grimm auf eine glückliche weise beseitigt worden; für ch und sch sind von Jacobi 1850 die zeichen auch h vorzeschlagen, welche nicht übel gewält sind. Namentlich würde ein einsaches zeichen für ch für unsere schrift und grammatik von großem vorteile sein.

Für die rechtschreibung ist zunächst hier das an die consonanten t, r angehängte h in betracht zu ziehen. Der harte zungenschlusslaut ist t und ein th daneben für denselben laut ist gänzlich übersclüssig und falsch. In allen fällen, wo wir in deutschen wörtern th schreiben, wird genau ebenso gesprochen, wie wenn wir bloß t schriben, und nach der ethmologie diser wörter darf immer nur t stehen. Das th ist nur durch eine reihe von irrtimern und verwirrungen in die schreibung deutscher wörter gekommen; die stelle der aspirata von t dagegen nimmt bei uns

bie scharfe spirans k ein. Es bürfte sich baber gegen bas ganzliche aufgeben von th in deutschen wörtern, sowol im anlaute wie im auslaute, wol kaum irgend eine bedeutsame stimme erheben; auch ist bise offenbare verbesserung unserer rechtschreibung in ben letten jaren fchon von vilen fcbriftftellern angenommen, welche sich bisher noch gegen jede sonstige veränderung der herschenben rechtschreibung gesträubt haben, namentlich scheint fie in Gubbeutschland schon zimlich weiten anklang gefunden zu haben. Der vorschlag, welchen Weinhold in bifer beziehung macht, ift insofern von interesse, als er genau mit bem übereinstimmt, was Stolze in seiner schrift angenommen hat. Er fagt, nachbem er hier, wie überall, die historischen data über das allmähliche auftauchen der jetigen schreibweise forgsam angegeben hat: "wir haben hier nur zu fragen, wie lange wir dis unnötige durch aussprache und geschichte nicht zu rechtfertigende zeichen bulben wollen. Das einzig vernünftige ware es gang zu tilgen; um ben übergang aber zu vermitteln schlage ich vor, th aus in- und auslaut ganz zu verbannen, es im anlaut vorläufig noch zu bulben. Mit disem vorgange ist schon von ben meisten neueren begonnen. ben also zwar: that, thun, thier, thor, aber: gebeten, geräte, geraten, not, gebot, gebet. Ein gebenter laut, welcher bem th folgt ober vorangeht, kann auf seine bulbung keinen einfluss haben." In der stenographischen schrift, welche für th ein besonderes einfaches zeichen besitzt, hat die beibehaltung des anlautenden th den vorteil, dass mit hülfe desselben einige nützliche sigel gebildet werden; im übrigen glaube ich, bafe in bifem punkte fowol bie stenogra= phische schrift wie die gewönliche noch einen schritt weiter ge= hen, und dass man one umftände auch im anlaut beutscher wörter für th nur t setzen musse, benn bas ungute kann man nicht früh genug los werben. Geht hier die gewönliche schrift voran, so wird die stenographische ir natürlich one bebenken folgen. Diejenigen stenographischen shiteme, welche überhaupt von dem grundsate ausgehen, dass man in der stenographie nur nach bem laute zu schreiben habe, haben ja onehin, wie fich von selbst versteht, das t statt des th angenommen. Ich schreibe

baher one bebenken sowol tat, tun, tier, ter, tor, teil, tal u. s. w., wie mut, wut, flut, rot, rat u. s. w. Damit stimmt auch Grimm siberein, welcher in ber vorrebe sp. LVIII. sagt: "th hängt uns bis auf heute noch an: es ist überall falsch in hochdeutschen wörtern, und das niederdeutsche, englische hat ganz andern grund. Man muss also: tal, teil, tor, tat schreiben so gut wie tag, teig, toll, taugt, tugend, und nicht anders in= und auslautend: mut, rat, wut, gerade wie: gebet, blut. Die schreibungen: thal, theil, thor, that, muth, rath, wuth wersen unser mundart aus irem angel und verwirren sie gegensiber allen geschwistersprachen."

Ebenso ift auch rh, was jetzt schon zimlich verschwunden ift, für deutsche wörter ganz überzlüssig. Bile behalten es noch in rhebe, rheder, rhederei, wo aber auch ein einfaches r besser ist.

Dass eigennamen mit th, rh, wie Lothar, Kärnthen, Rhein u. s. w. unberürt bleiben, versteht sich wol von selbst.

Dafs th und rh zur unterscheidung gleichlautender wörter, wie thon und ton, rhebe und rede kein bedürfnis ist, geht schon aus dem am schlusse unserer besprechung der vocalbezeichnung gesagten hervor.

Die vereinfachung von th in t ist übrigens ber einzige fall, wo ich im consonantischen ansaut eine veränderung vorneme.

Ein übelftand, ber unserer rechtschreibung allerdings noch verbleibt, ift ber, dass ber laut von f in einigen deutschen wörtern durch v bezeichnet wird, wärend das letztere in romanischen wörtern einen andern laut, den unseres w, darstellt. Mag auch ursprünglich unser v einen weicheren laut gehabt haben als f, so tennt doch unsere jetzige aussprache durchaus keinen solchen unterschib und auch die ethmologie weist uns, wenigstens in den meisten fällen, darauf hin, dass wir es nur mit dem laute zu thun haben, den wir in allen andern fällen mit f bezeichnen. In den mittelshochdeutschen wörterbüchern sinden wir daher auch meist v und f unter einen diser buchstaden gestellt; die in neuhochdeutschen wörterbüchern nachzuamen hindern allerdings die zalreichen fremdswörter, welche mit v beginnen. Grimm sagt in der vorrebe, sp. LXII.: "ahd. standen f und v inlautend noch abgesondert,

nbb. fallen beide im laut überall zufammen, icon mbb. wechseln sie oft gleichgültig, z. b. Nib. 1654,2 steht geschriben: "so vriunt nach friunden tuont"; 3w. 6225 "vielen: enpfielen"; im Iwein wird fonft bragen, brouwe, in Walthers liebern, im Barz. fragen, frouwe gesett. Der laut unterscheibet nicht; unnötiger überfluss ist barum unser nhb. vest neben fest und wir verbeden mit ber und bor neben für und fürst, mit voll neben fülle bifer wörter verwandtschaft. Getrauen wir uns einmal bas v ben Niberländern zu laffen, die seiner kaum entraten werden, felbst aber nur f zu schreiben, wie wir nur f aussprechen, so wird v seine eigentümliche bestimmung erfüllen und wiber ben laut bes lateinischen und romanischen v übernemen, b. h. unser ietiges w ausbruden konnen; benn ba wir heute nichts von bem laut eines englischen w haben, bebürfen wir auch bes zeichens nicht, unser f und v träten ganz in ben gothischen und nordischen ftand zurud, ber auch ben frühften ahb. benkmälern entspricht. Auf ben ersten anblick erschine feltsam, ftatt: verwalten, vilfuß. vilmissend zu schreiben: fervalten, filfuß, filvissend; in ber sprache und aussprache würde aber nicht das geringste dadurch gefränkt und die zeit kann kommen, wo man den vorschlag vernünftig und angemessen finden wird . . . . Allein Grimm felbst betrachtet ja bise forberung als eine solche, die erst in weiterer ferne halte, und auch ich wage es nicht, eine veränderung mit bem v auf meine hand vorzunemen, weil veränderungen in den consonantis schen elementen eines wortes, ganz besonders aber in dem confonantischen anlaute bei weitem ftorender find, ale bie fortlaffung eines unnützen buchstaben, von dem sich jeder gern entwönt, sobalb er ben unnuten besselben eingesehen bat. bie zal ber beutschen stammfilben, welche mit v beginnen, eine so geringe, bafe man sie sich fer leicht einzeln merken kann, und in ben vorfilben und partikeln sind außerbem änderungen mit ganz eigentumlichen schwirigkeiten verknüpft. Im auslaute kommt v fast nur in frembwörtern vor, wie: larve, nerv, brav, stlav. Frefel, frefler schreibe ich mit f.

Zu weitergehenden betrachtungen gibt uns nun die bezeichenung ber auslautenben consonanten anlass.

Nach ber gegenwärtig in bem größeren teile Deutschlands herschenden sich im ganzen zur härte hinneigenden aussprache wird bie schlussconsonanz eines wortes auch selbst ba, wo sie in ber verlängerung des wortes durch eine vocalisch anlautende endung als weicher laut hörbar wird, fast nicht von bem entsprechenden harten unterschiben; in einigen gegenden Deutschlands, wie z. b. im gebiete ber Labn, findet bas umgekerte statt, indem bort auch ber harte auslaut zimlich allgemein weich ausgesprochen wird. Kür die schriftliche barftellung der sprache jedoch, welche nicht birect burch ben laut zum or, sondern erst mittelbar burch lautzeichencomplere zum verstande spricht, würde schon bas streben, benfelben ftamm auch möglichft, soweit es die lautverhältniffe zu= lassen, in unveränderter gestalt vors auge treten zu lassen, unsere neuhochbeutsche schreibung: leib, bab, tag, arg u. s. w. rechtfertigen, wenn gleich meist leip, bat, tak, ark und in andern gegenden Deutschlands statt des kelschlusses der scharfe hauchlaut, also: tach. arch gesprochen wird. Noch mer war die harte aussprache im mbb. berschend und es wurde da auch allgemein lip, bat, tac geschriben.

Weinhold fagt: "Darüber kann sich mit vollem rechte bie frage erheben, ob wir die tenuis, die wir im auslaute fast allent= halben noch in ber sprache bewart haben, in ber schrift wiber bezeichnen sollen. Ich möchte mich wenigstens vorläufig bagegen erklären und mit &. Uhland, alte hoche und niberbeutsche Bolkslieder I. 994, als grund anfüren, bass mit der umsich= greifenben benung ber vocale eine erweichung bes consonantischen auslautes in verbindung ftand. Es ift allerdings felbst hinter ben gebenten lauten, ber furzen zu schweigen, hierburch nicht bie reine media, sondern höchstens ein mischlaut erwachsen, ben die schrift seit bem 14. jarh. ju bezeichnen strebte: für t und f erscheinen seitbem bt, gt im aus- und inlaute. Wir sind heute bes af ledig, haben aber in todt, schmidt, stadt fast allgemein, in brobt. ernbte, schwerdt noch häufig genug das bt behalten. bie schreibung brot, ernte, schwert schon in weiten freisen burchgesett hat, so mus auch die von tot, schmit, stat bergestellt

werben. Dasselbe gilt von sante, waute, gefant, bewant, gewant, beret, gescheit, wo bt fälschlich aus zusammensetzung verteidigt wird."

fdreibe: brob, ernte, gefcheit, ichwert, tot, Für stadt sollte man eigentlich nach heutiger orthographie statt schreiben; boch ist bifes wort in seiner schreib= art mit bt so fest geworden und zugleich in so vile eigennamen übergegangen, bass eine umänderung seiner schreibweise nicht möglich ift. In ben formen fandte, mandte, gefandt, gewandt, berebt, welche zwar eigentlich erft fpater zu besprechen sein würden, die ich aber, da sie von Weinhold mit den übrigen mit bt geschribenen wörtern zusammengestellt sind, auch hier gleich besprechen will, ist tals ber ber schwachen conjugation angehörige flexionslaut anzusehen, wärend das b dem, was wir als stamm anerkennen müffen, angehört. Ich glaube baber bafe wir in bifen formen bie schreibung mit bt beibehalten muffen. Die altere schreibung: fante, wante fann, wie es mir scheint, für unsere jetige schrift hier nicht bie allein maggebenbe fein.

Da wir besondere zeichen für die gedenten und geschärften vocale nicht haben, so bient uns, wie bis auch schon oben erläutert ist, der merfache (reine) consonantische aussaut oder bei einfachem reinen auslaute bie verdoppelung besselben als zeichen ber schärfung des vocals. Dabei ift nur zu bemerken, dass die verboppelung von f in unserer schrift bem von jeher herschenden gebrauche gemäß nicht durch kk, sondern durch d bezeichnet wird; ferner bass d und sch, für welche wir einfache zeichen nicht haben, nicht verdoppelt werden. Im 17. jarh. hatten zwar einige schriftsteller angefangen, auch ch zu verdoppeln, also zu schreiben: machchen, sachchen u. s. w., boch hat das niemals anklang ge-Man schreibt: brach, schmach, hoch u. s. welche langen vocal haben, und daneben: frach, dach, wach, loch u. f. w., in benen ber vocal geschärft ift, one unterscheidung. ist der einfache vocal vor ch kurz; lang ist er hauptsächlich in den präteritis: brach, sprach, stach, welche ursprünglich im fingular ä, im plural a hatten, und ben bamit zusammenhangenden substantiven: brache, sprache und in wörtern, welche vormals no

hatten: wie bruch, buch, buche, fluchen, kuchen, suchen, tuch, wucher, ferner in schmach, hoch 2c. — sch bagegen kommt als auslaut, aus st ober sc hervorgegangen, in beutschen wörtern fast nur nach kurzem vocal ober nach einem diphthongen vor; langen vocal haben wir vor sch fast nur in brasch, bräsche, wusch, wo das u des präteriti aus uo, Grimms VII. conjugation, entstanden und daher regelmäßig lang ist. Bergl. Hebse I., 710.

Die verdoppelung des consonanten wird, wo sie den schluss eines wortes bilbet, allerdings nur zu einem conventionellen mertmale der kürze des vocals, dagegen wird sie in der mitte der wörter zwischen vocalen durch ein längeres verweilen der sprachorgane in der dem consonanten entsprechenden stellung beim übergange von ber einen silbe zur andern wirklich hörbar. fagt zwar in bifer beziehung: "Ein organisches zeichen ift sie nicht; ich kann jeden laut nur einmal aussprechen, jeder consonant und vocal hat seine bestimmte schwere. Strenge ich bie sprach= werkzeuge für einen laut mer an, so entsteht keine verdoppelung fonbern eine steigerung, die zwar einen verwandten aber nicht benfelben laut gibt. Ich vermag kein doppeltes kurzes i zu sprechen, sondern bei fortbewegung bes sprachorganismus in ber i-reihe wird langes i, weiterhin ei erzeugt. Ebenso kann ich nur einfaches g aussprechen: benn verstärke ich ben kellaut, so erhalte ich nicht bie boppelte mebia, sonbern bie tenuis t (bie auch in ber schrift burch gg bezeichnet wird?) und suche ich t zu verstärfen, so entsteht d. Mit ben flüssigen consonanten verhält es sich ebenso wie mit ben mutis, nur bass für sie keine solche fortbewegung stattfindet, auch sie können nur einmal ertonen. boppelconsonantische laut ist eine grobe täuschung, welche burch bie vorangehende fürze hervorgerufen wird; nach langem vocale boppelte consonanten zu sprechen, möchte ich benen zur probe aufgeben, welche an ber richtigkeit ber hier bargelegten ansicht zweifeln."

Allein es ist bis ein irrtum, welcher aus einer verwechselung ber intensität bei der hervorbringung der sprachsaute mit der zeitlichen dauer des verharrens der sprachorgane in einer bestimmten lage, welche selbst bei ben explosiven lauten möglich ist, hervorgegangen zu sein scheint. Bang abgesehen bavon, bafe burch bloke stärkere auftrengung ber sprachwerfzeuge nimmermer aus bem i ein ei, ober aus bem explosiven t ein continuirliches ch werben kann, kann man fer wol nicht bloß nach kurzen, sondern auch nach langen vocalen einen ganz bestimmten unterschib zwischen einem einfachen und einem gedoppelten consonanten machen. Spreche ich bas wort bote aus, so schließt bie erste filbe vocalisch und die zweite fängt mit dem schlusse der organe, ben bas t bedingt, an: spreche ich bagegen bas wort otto, so schlieft bie erfte silbe mit bem t-schlusse, die organe verharren wärend einer gewissen bauer in biser stellung und es bildet bann burch bas aufheben bises schlusses ber schlusslaut t wider ben anlaut ber aweiten filbe. In dem ersten falle spilt bas t nur die einfache. im letteren bagegen eine boppelte rolle. Dasselbe ift nach langen vocalen möglich, und es gibt baber auch nach solchen consonantenverdoppelungen, wie z. b. im griechischen: μάλλον, ήττον, γλώσσα, γλώττα. Ganz basselbe findet bei der schnellen aussprache ber wörter ftatt, in welchen burch zusammensetzung gleiche consonanten an einander treten, wie annemen, einnemen.

Der umstand, dass ch nicht verdoppelt wird, und scheinbar auch ß, wovon nachher die rede sein wird, scheint den anlass dazu gegeben zu haben, dass Grimm bedenken trägt f und 8 am ende eines wortes oder vor einem hinzutretenden consonanten zu verdoppeln. Er hat in seinen früheren werken die schreibung: stof, gewis zc. durchgefürt. Aussürlich spricht er sich darüber aus in der vorrede zum wörterbuche sp. LIX.

"Man will heute hof, graf, schuf, schlief ber gebenten, aber schiff, griff, schlaff ber kurzen aussprache halben. Dann musste auch: abb, obb, mann, binn, hinn, unn für ab, ob, man, bin, hin, un geschriben sein; oben wurde gesagt, dass es unnötig ist die benung ober undenung zu bezeichnen, f ist so ein scharfer laut, dass seine doppelung gar nicht ins or fällt und erst inlautend zwischen vocalen vernembar und in zwei silben verteilt wird, schiff wäre schiphph und unaussprechlich, schiffen, schaffen

aber spricht fich aus fchif-fen, schaf-fen, bie filbenabteilung schiff-en ist so unrichtig wie die von geben, meinen für gesben, meisnen als hätte fich die filbe um den ftamm zu fümmern. Warum sich also sträuben gegen schift (navigat), schaft (parat), ba boch schaft in freundschaft gleichfalls aus schaffen gebildet wurde, die aussprache völlig bieselbe ift? Leffing schrib häufig bas einfache f und auch Boss im Homer: schif, hofnung, gewafnet, wie Engländer mit ship, Niderländer mit fchip, Dänen mit ftib ausreichen, Schweben mit ffep für ffepp ausreichen könnten, boch ist pp weit Ebenso bewandt ist es um den scharfen lant erträalicher als ff. bes 8, bas widerum am schluss bes worts und vor andern consonanten nicht verdoppelt werben sollte; wie man lat. schreibt as, assis, bes, bessis, abb. hros hrosses, giwis, giwises, ift auch mhd. und nhd. zu schreiben fus, ros, mis, gewis, ergebnis, und füst, mist = füsset, misset. 2war bie goth. schreibung hat giss, stass, gatass, aber hochdeutsch ist fie nicht zu befolgen."

Indem ich in bezug auf dife stelle die silbenabteilung und bie bezeichnung des auslautenden consonanten vor hinzutretendem flexionsconsonanten, auf welche gegenstände ich später kommen werbe, noch bei feite laffe, bemerke ich zunächst, dass ich nicht finde, bafs so unbedingt gesagt ware, es fei unnötig, bie benung oder undenung zu bezeichnen, was auch wol nicht hätte gefagt werden können. Wenn im lateinischen quantitätsunterschibe unbezeichnet bleiben, so ist bas eine unvollkommenheit ber lateini= schen orthographie, welche wir, ba wir im besitze ber mittel ber unterscheidung find, uns boch gewiss nicht zum muster nemen Ferner kann es hier nicht unerwähnt bleiben, bass bie werden. entgegenstellung von "schiff, griff, schlaff" und "ab, ob, man, bin, bin, un" eine in keiner weise treffende ist, da auf der einen seite lauter begriffsmörter, auf ber andern dagegen nur form= wörter stehen, für welche letteren bas princip ber gemination allerdings nicht confequent burchgeführt ist, was aber auf die schreibung ber begriffswörter, bei ber allein die orthographischen principien flar hervortreten, burchaus feinen einflus haben fann, und auch in wirklichkeit in keinem einzigen falle gehabt hat.

gibt keine einzige beutsche stammfilbe, wenn wir von der anwens bung bes ß und von ch und sch, für welche im lateinischen alphas bete einsache buchstaben selen, absehen, wo nach geschärftem vocale ein einzelner einsacher consonant stände.

Was nun die sache felbst betrifft, so scheint es in keiner weise gerechtfertigt, schiff = schiphph au seten und Grimm selbst erkennt auch in ber grammatik ben unterschid zwischen f und ph ausbrücklich an. Der umftand, bafs wir ben scharfen kelhauch, in ermangelung eines einfachen zeichens, burch ch conventionell bezeichnen, berechtigt uns noch nicht, f = ph zu setzen, ebensowenig wie ber umftand, bafs bie Romer bas griechische. o burch ph wibergaben, ba ja Quintilian, Cicero u. a. ausbrücklich berichten, bass bie aussprache bes griechischen o eine andere gewesen sei als bie bes lateinischen f. Dahin beutet auch schon die classification ber laute in ber griechischen grammatik, nach welcher o, 3, x als aspirirte mutae ober schlufslaute bezeichnet werben, fo wie auch bie merkwürdige erscheinung, dass bise consonanten burch bie entsprechenden tenues geminirt werden: Σάπφω, Πιτθεύς, Βάκχος. Unfere scharfen spiranten bagegen sind nicht schluss- sondern bauch-Mit ber größten klarheit ift bifer unterschib in Prof. R. Hehses abhandlung: Spftem ber Sprachlaute; Zeitschrift für bie Wiffenschaft ber Sprache, herausgegeben von Dr. Albert Boefer, B. IV., heft 1., auseinander gefett.

Hehse classificirt nämlich, indem er besonders zwischen hauch und stimme unterscheidet, die einfachen consonanten in folgender weise:

## A. Continuae.

I. Hauchlaute ober spiranten: uns vollkommne articulation, vers bunden mit dem dieselbe durchs dringenden hauch

f <u>B</u> dy

II. Stimmlaute (intonirte confonanten).

| 1) halbvocale, unvolst. artic.                                   |           |          |             |
|------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| verbunden mit der stimme                                         | w         | 8        | _i_         |
|                                                                  |           | fr. j    |             |
| 2) liquidae, volst. artic. ver=                                  |           | ·        | Α.          |
| bunben mit ber stimme                                            |           |          |             |
| a, munblaute                                                     |           | ĺ        | r           |
| B, nasensaute                                                    | m         | n        | ng          |
| B. Explosivae.                                                   |           |          |             |
| III. Stumme ober ftarre laute,<br>mutae, vollk. artic. mit nach- |           |          |             |
| folgendem hauch                                                  |           |          |             |
| 1) mit bem spiritus lenis                                        |           |          |             |
| a, weithe (mediae)                                               | ь         | b        | 8           |
| b, harte (tenues)                                                | Þ         | t        | ť           |
| 2) mit bem spiritus asper,                                       |           |          |             |
| aspiratae                                                        |           |          |             |
| a, weiche                                                        | ьь        | bh       | <b>9</b> \$ |
| b, harte                                                         | ph (p)    | th (9)   | th (x).     |
| "In ben mutis, fagt er a. a.                                     | o. f. 57. | erreicht | ber con=    |

"In den mutis, sagt er a. a. o. s. 57, erreicht der consonantismus seinen gipfel. Durch vollsommne articulation one einmischung des hauches oder der stimme gebildet, haben sie den seinerste form. Als explosive laute sind sie durchaus keiner dauer fähig; sodald sie hörbar werden, hören sie auf es zu seine Dise ganz ideelle natur drückt die benennung stumme laute durch den in ir enthaltenen widerspruch trefslich aus. Sie haben in irem momentanen hervordrechen und verschwinden ein minimum sinnlicher warnembarkeit und sind eben beswegen die geistigsten und bedeutsamsten aller sprachlaute.

Nächst ber unterscheibung ber mutae nach bem ber explobirenden articulation nachfolgenden hauche (spir. lenis oder asper) kommt in beiden gattungen der unterschib der weichen und harten laute in betracht, der auf dem grade der intensität des lautstoffes beruht, wärend die organische qualität der entsprechenden weichen und harten laute die nämliche ist. Die weiche muta wird durch gelindere stemmung der organe, die harte durch stärstere stemmung derselben und plötzlichere aushedung des verschlusses hervorgebracht. —

Die weichen muta B, y, d naherten fich in ber altgriechischen aussprache ber natur ber weichen aspiratä bh, bh, gh, die im griechischen nicht ausbrücklich vorhanden sind; sie wurden mit einem merklicheren hauche gesprochen, als bie harten m, n, r. Daber stellten bie griechischen grammatiker sie als ukoa (mediae) zwischen die Vida (tenues) und die (harten) aspiratä = daoia in Als nachwirkung bifer lauteigentümlichkeit sprechen bie Reugriechen bas B fehr weich, fast wie bas lat. v, bas & fast wie bh, bas y vor a und o wie gh, vor ai, e und bem islaute unserm i änlich. Nur auf biser lauteigenheit ber griech, sprache beruht die in der allgemeinen lauttheorie unbegründete benennung mediae für die weichen laute b, b, g und die stellung berfelben zwischen tenues und aspiratä. Dem physiologischen system und ber organischen entwicklung ber laute zufolge sind die f. g. mediä vilmer die grundlaute der stummen consonanten, und die richtige folge ift: b p ph, b t th, g t th.

Die afpiratae unterscheiden sich ebensowol wie die mit dem spir. lenis verlautbarten mutä in weiche und harte. Beide arten sind im sanskrit vollständig entwickelt; die griech, sprache kennt nur die harten:  $\phi$ ,  $\mathcal{P}$ ,  $\chi$ . Unter den germanischen sprachen bestigt die angelsächsische die weiche dentale aspirata dh neden der harten th und unterscheidet beide laute durch besondere schristzeichen. Im englischen sließen sie graphisch zusammen, lautlich aber besteht noch immer ein unterschid zwischen der wirklichen, mer wie dh lautenden aspirata (in thou, thus, that, drother 2c.) und der in eine spirans aufgelösten dem scharfen s sich nähernden (in thick, three 2c.). Die harte dentale aspirata th hat auch das gothische und spuren derselben zeigen sich noch im ahd. In den spätern epochen der deutschen sprache aber verschwindet sie und geht in die verwandte tenuis oder media über. Die labialen und palatalen aspiratä scheinen in den germanischen sprachen zu

keiner zeit dem echten laute nach vorhanden gewesen zu sein, wenn auch ph im ahd. und bh besonders im altsächs. als schriftzeichen vorkommt. Wie das f, so ist auch das ch, wosür im ahd. auch h und hh steht, wol zu keiner zeit aspirata (wie das griech. X), sondern stets spirans gewesen. Ebenso felen der lat. sprache, die eine entschidene abneigung gegen die aspiration zeigt, und den von ir abstammenden romanischen, wie auch den slawischen sprachen, die echten aspiratä völlig.

Dass  $\phi$ ,  $\vartheta$ ,  $\chi$  im altgr. echte aspiratä b. i. explosive consonanten mit nachfolgenbem hauche find, leibet feinen zweifel. Bei Dionys Hal. 14 werben bise laute ben librigen mutis in hinsicht irer organischen hervorbringung ganz gleichgestellt und nur burch ben stärkeren nachhallenden hauch unterschiben; und weiterhin erklart berfelbe bie aspirata für bie vorzüglichsten, fraftigsten laute (κράτιστα), weil sie bei vollkommenster articulation mit starkem hauche gesprochen werden. Auch der grammatiker Dionhsius Thrax rechnet  $\phi$ ,  $\Im$ ,  $\chi$  zu ben mutis. Quintilian XII., 10 unterscheibet ben lat, spiranten f ser bestimmt von ber griech, aspirata p, womit auch Priscian I., 4 zu vergleichen ist. Allmählich aber ging ber fräftige starrlaut ber aspirata in bie weichere, fliegende aussprache Dise entartung scheint im 2. jarh. schon entber spirans über. schiben gewesen zu sein; benn Sextus Empir. rechnet o, S, x unter bie huidwoa, mit ber mer hiftorischen bemerkung, bass andere sie als apwva betrachten. Der Neugrieche spricht bas 3 anlich bem zur spirans gewordenen engl. th,  $\phi$  und  $\chi$  aber ganz wie f und ch."

Unsere hauchlaute f, ß, ch sind vom hauche durchdrungene, aber eben so einsache articulationen, wie b, p, b, t, g, k, denen sie sich in der lautverschiedung unmittelbar anschließen und von denen dann in dem shsteme der laute wider durch die weichen hauchlaute w, s, i der übergang zu den vocalen gemacht wird. Als continuirliche laute sind die hauchlaute sogar noch in weiterem sinne verdoppelungsfähig als die explosiven schlusslaute. Wenn wir ch nicht verdoppelun, so ist, wie schon erwähnt, der grund davon eben nur der ganz äußerliche, dass wir mit dem von einer

fremben nation ber aufgenommenen alvhabete für bifen laut kein einfaches zeichen erhielten. Sollte fich für ch ein folches zeichen ban brechen, so würden wir wol mit aller sicherheit barauf rechnen können, dass auch die gemination besselben die folge bavon fein würde, und es lässt sich nicht verkennen, base baburch unsere rechtschreibung einen fortschritt in ber consequenz und lauttreue ber bezeichnung machen würde. Für f eristirt aber ein änlicher grund nicht, und es ist baber auch stets one scheu, ja felbst mit einer besondern vorliebe geminirt worden, so bafs uns bas "efef" sogar zum sprichworte geworden ift. "Auf ff ist man so erpicht, sagt ja Grimm felbst in ber vorrebe sp. LVIII., bafs es selbst in bie rufsischen namen Orloff, Demidoff, Suwaroff eingetragen wirb. bie mit nichts als flavischem ov lauten." Es ift baber bife gemination eben so gut zu hegen wie jebe andere, bie wir haben, so lange wir nicht bie gemination überhaupt burch ein einfacheres und befferes bulfsmittel erfest feben, wie bis a. b. in ber englischen phonographie ber fall ist, wo bie gebenten und geschärften vocale burchweg burch besondere zeichen bargestellt sind. Boss "ichif, hofnung, gewafnet" schreibt, so kann ber grund villeicht nur barin ligen, bass er bise wörter mit gebentem vocale aussprach, wie überhaupt manche redner, namentlich kanzelredner, bas musikalische element ber sprache ser hervorzuheben, und zu bem ende auch kurze vocale zu benen geneigt find. Die anfürung bes englischen ship - bes banischen und hollandischen bier zu geschweigen - kann bagegen nichts beweisen, ba ja bas grundprincip ber englischen orthographie nicht mit bem ber neuhochbeutschen übereinstimmt, indem sich bort bie alte schreibart, wonach am schlusse ber stammauslaut nach furzem vocal nur einfach steht, erhalten hat, was wiberum mit bem abfall ber flexionen und ber baburch entstehenden vorherschenden einfilbigkeit zusammenhängt, wärend bei uns, wo der stammfilbe überwiegend noch eine tonlose e-filbe anhängt, auch für ben bloßen stamm die gemination zur regel ge-Man vergleiche bie englischen bid, cat, map und worden ift. änliche mit unfern: bitten, tage, mappe. Aber felbst bavon gang abgesehen, wird ja auch die ganze berufung am schlagendsten baburch widerlegt, dass, mit ausname der beiden formwörter if und of, im englischen auf geschärften einsachen vocal immer nur ff solgt, z. b. duff, puff, muff, cuff, staff, raff, riff u. s. w., gerade so wie mit ausname des wortes gas (verwandt mit ghost angels. gast, holl. geest, geist) es kein einziges englisches begriffswort gibt, in welchem s nach kurzem vocal nicht verdoppelt wäre, z. b. pass, miss, class, grass, kiss.\*)

Was würde aber auch baburch gewonnen sein, wenn wir begrif, stof, gewis schriben und unmittelbar baneben: begriffe, stoffe, gewisse?

Eine besondere betrachtung ist für die zungenspiranten sund ß und deren geminationen ersorderlich. Dise laute haben an sich sich etwas schwankenderes deweglicheres als alle übrigen; darauf deutet schon die große verschidenheit der stelle, welche man inen bei der classifiscation der laute angewiesen hat. Wärend in Herschels lautspstem (on Sound. Encyclopaedia Metropolitana, 1830) sin der doppelten rolle des letzten vocals und des ersten consonanten auftritt, rechnet es die griechische grammatik mit  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ ,  $\rho$  zu den halbvocalen; wir haben es unter die hauchlaute gestellt, in welcher rolle es an diser stelle, wo es sich um die bezeichnung des einsachen oder geminirten consonantischen auslautes handelt, allein in betracht kommt. Es sind hier, wie dei allen andern starrlauten, zwei laute zu unterscheiden: die weichere spirans, die wir mit s, und die schärfere, die wir mit ß bezeichnen, für welche beiden laute das lateinische alphabet nur den buchstaden s dot.

<sup>\*)</sup> Monosyllables ending in f, l or s, preceded by a single vowel, double the final consonant, as staff, mill, pass: except if, of, as, gas, has, was, yes, is, his, this, us, thus. — Words ending in any other consonant than f, l or s, do not double the final letter, except add, odd, ebb, egg, inn, err, purr, butt, buzz and some proper names. — Monosyllables and words accented on the last syllable, when they end with a single consonant preceded by a single vowel double their final consonant before an additional syllable that begins with a vowel, as rob, robber, permit, permitting. Except. x final, being equivalent to ks, is never doubled. Goold Brown, Institutions of English Grammar. 4. ed. New-York 1830.

Die verwirrung, welche hieraus entstanden ift, wurde noch badurch gesteigert, bass neben ber scharfen spirans & noch ein anberer aus t hervorgegangener, zusammengesetter laut, 3, steht. Go einfach in physiologischer beziehung ber unterschib zwischen 8, g und z ift, so ist er boch bis in die neufte zeit oft ganglich verkannt. So fagt 3. b. Weinhold: "Die hochbeutsche aspirata ber jungenlaute ift & bie fich in einen harten und einen weichen laut, in & und f nach beutiger bezeichnung teilt." Dis ist jedoch nicht richtig. Historisch find beide laute aus t hervorgegangen, und schon difer umstand spricht bafür, bafs beibe nur zu ben harten lauten gehös ren können; eigentliche aspirata von t haben wir nicht, ire stelle aber vertritt die scharfe spirans f, gang so wie an die stelle ber aspiraten von p und t bie spiranten f und ch getreten find, 3 bagegen ift, obwol es in ber lautverschiebung neben & als britte stufe au b und t hinzutritt, boch physiologisch etwas bavon wesentlich verschibenes, nämlich bie verbindung des schlusslautes t mit ber spirans 6 ober eigentlich mit ber scharfen spirans g, wofür man jeboch gewönlich bier 8 fest, weil es fich nach ben gesetzen ber assimilation von selbst versteht, bass es is eigentlich nicht geben tann, sondern nur tf, woneben bann als weicher aufammengefenter laut be gleich bem griech. ? fteht.

Betrachten wir nun die orthographische darstellung diser laute und irer geminationen für unsere heutige sprache, so müssen wir natürlich hier, wie überall, von dem einsachen phonetischen grundprincipe ausgehen, werden aber daneben auch die historische entwicklung der sprache nicht außer acht lassen dürsen, welche uns namentlich in einzelnen fällen, wo der sprachgebrauch schwankt, die entschung erleichtern wird.

Aus ber claffification ber laute folgt, bafs wir folgende unterscheidungen zu machen haben:

1) Für den einfachen weicheren laut, wozu ich auch der früher gemachten allgemeinen bemerkung entsprechend das schlusses rechne, welches dei der verlängerung des wortes durch eine vocalisch anlautende endung als weicher laut gehört wird, nach langem vocal, gebrauche ich das einfache 8, z. d. las, lasen, gras, grase,

hase, leise, rose. Sbenso schreibe ich bis, bise, indem ich bis nicht als zusammengezogen aus bises, sondern als einfachen stamm ansehe, ferner weil in der schreibung diß, wenn sie sich auch historisch rechtsertigen lässt, der eigentliche stammauslaut, s, untergegangen sein würde, und endlich weil in dem formworte schon das streben nach fürze die einfachere schreibung rechtsertigt.

2) Für den harten, scharfen, die aspirata von t vertretenden laut, wo er einsach, d. h. nach langem vocal steht, setze ich ß, z. b. suß, süße, maß, mäßig. Es entspricht dis dem mhd. 3, z. b. saz = saß, grüeze, hiez.

Soweit findet in der anwendung der zeichen 8 und ß, wo deutsche lettern angewandt werden, und bei der anwendung lateinischer lettern da, wo man den Grimmschen buchstad ß angenommen hat, allgemeine übereinstimmung statt. Dagegen wird die sache schwiriger, sobald wir es mit der gemination, d. h. mit dem auslaut nach kurzem vocal, zu tun haben.

3) Die verdoppelung des weichen consonanten, b. h. der weiche laut nach kurzem vocal, kommt in der neuhochbeutschen sprache nur selten, namentlich in provinzialismen vor, wie:

quasseln, bissen (von tühen), bisswurm, grisseln, frisseln, busseln, brusseln, fusseln, grusseln (in Grimms Märchen gruseln), tusseln, nusseln, pusseln.

(Man vergleiche die englischen dazzle, bezzle, crizzle, frizzle, grizzle, nozzle, buzz, fuzz, fuzzle, guzzle, nuzzle, puzzle und bergleichen.) Die bezeichnung dises lautes durch si kommt zwar in collision mit der sogleich zu betrachtenden gemination des scharfen lautes, indess wird daraus kein großer Nachtheil erwachsen, weil eben die genannten wörter als provinzialismen kaum in die höhere schriftsprache eingedrungen sind. Will man sie aber unterscheiden, so wird es am besten sein, im lateinischen druck, zum unterschiede von ss, st zu setzen: quasseln, dusseln, dusseln etc., oder wo man s nicht hat: quaseln, duseln; im deutschen druck fönnte man sich wol am einfachsten, wenn es einmal nötig sein sollte, durch quäseln, duseln ec. helsen.

4) Für die verdoppelung des scharfen lautes nach kurzem



vocal, welche eigentlich burch ßß bezeichnet werden missse, ift, weil man sür ß keinen einsachen buchstaden im lateinischen alphabete fand, ss, am ende der wörter ss, im lateinischen druck das gegen ss gebräuchlich, z. b. fluse, flüsse, nuse, nüsse, wasser u. s. w., im lateinischen druck: fluss, flüsse, nuss, nüsse, wasser u. s. w.

Dise bezeichnung ift in neurer zeit vilfach angefochten worben, und zwar aus folgendem grunde. Historisch sind in disem sf zwei verschibene binge enthalten. Es gibt nämlich eine kleine zal von wörtern, in welchen bas if nicht, wie in den meisten andern, eigentlich ein geminirtes, aus t entstandenes g ift, sonbern ein geminirtes ursprüngliches f ift. Welches dise worter find, wird aus ben folgenden citaten hervorgeben, weshalb ich fie hier nicht besonders anzufüren brauche. Im laute fallen beide arten von ff zusammen; da sie aber verschibenen ursprunges sind, fo zieht ein teil ber hiftorischen schule ber germanisten es vor, für bas geminirte g lieber ein einfaches g zu setzen, also lieber bie gemination und bamit bie bezeichnung ber benung ober schärfung bes vorhergebenden vocals aufzugeben, als es zu bulben, bass in ber gemination bas auf t weisenbe g mit bem ursprünglichen 8 gleich bezeichnet werbe.

Als ein gegner ber anwendung des si für das eigentliche fis ist u. a. Ph. Wackernagel aufgetreten, in der vorrede zur zweizten auflage der Auswahl deutscher Gedichte, Berlin, 1835. Er sagt:

"Die allein richtige setzung bes so und ß, die ich burchgesfürt, kann keine gegner finden, da hier zufällig, wie selten, das richtige wirklich in der mitte lag. Denn schreiben vile fälschlich mißbrauch, roß, kenntniß, so ist es den anhängern der Heher. sein grammatik eigen, ebenso salsch dass, muß, schloß zu setzen. Kein wunder also, wenn ich mein duch denjenigen schriften anzeihe, die gegen dise verwirrung längst das ethmologisch richtige geltend gemacht. J. E. A. Hehse muß man es danken, dass er die uns eigne scheu, am ende eines hochdentschen wortes so zu schreiben, auf seine gefar gebrochen; kein Engländer würde be-

greifen, warum wir nicht ebensogut gleichnis schreiben können, wie er likeness. Auch sind wir so eigenstunig bloß für die beutsche schrift; sobald wir uns der lateinischen bedienen, schreiben wir undedenklich nicht nur Ross, gewiss, sondern auch schliessen, weiss und überall kein sz, villeicht weil wir das deutsche ß allmählich, was der künstigen einsürung eines noch bessern zeichens zu statten kommen wird, für einen einsachen schriftzug haben ansehen, obwol nicht nennen lernen. In warheit ist die theorie des hochdeutschen ß eine ser einsache. Es verhält sich zu t, wie f zu p und ch zu k; es ist die aspirata des t, also eigentlich th, wie es im englischen auch geschriben wird. Die 3 hauptlautreihen sind, mit auslassung der nasenaspiraten, disse:

| milbe tennis, | fcarfe tenuis, | spirans, | milbe aspirata, | scharfe aspirata |
|---------------|----------------|----------|-----------------|------------------|
| Б             | Þ              | w        | Ьw              | pw               |
| b             | t              | 6        | be              | t <b>s</b>       |
| g             | ŧ,             | i        | ai              | ŧį.              |

Bekannt ist, bass man von je, wiewol nicht burchgängig, bei ber bezeichnung ber afpiraten bie neutrale telfpirans b ftatt ber besondern w, f, j, die eigentlich gesprochen werben, gesett, umb bh th, bh ph, gh th (ober ch) geschriben hat; ferner bass au bisen sautreiben noch bie verbindungen ppw = pf, tte = tg = 3 und in schweizermundarten ka hinzutreten. Wer eine nibers beutsche munbart sprechen kann ober einen norbischen bialect, villeicht niberlanbisch, englisch ober schwebisch verfteht, weiß mm, bafs in bifen sprachen überall, wo im hochbeutschen bie scharfe aspirata ober bie eben erwähnte verbindung berselben mit irer tenuis fteht, die reine tenuis gesprochen wird, und hierin allein ligt bie entscheidung für fe und f. Wärend wörter mit & ober is bifen laut burch alle bialecte behalten, fteht f im bochbeutschen nur ba, aber auch ba notwendig, wo jene bialecte an feiner stelle t, ober banisch b aufweisen. — - Wenige wörter. wie es, bas, mas, aus, bis, bekommen, wiewol bie conj. bag und bie prap. außer bas f festhalten, jest fo allgemein bloges s, bas sie mit g zu schreiben nicht weniger auffallend wäre, als

wollte man auch ber neutralen abjectivenbung noch bises ir recht widerfaren lassen. Gegen die schreibung loß, kreiß entscheiden sich in Nordbeutschland die zweisilbigen formen, in denen bloß se gehört wird. Ob dis oder diß zu schreiben sei, ist schwerer zu entscheiden. Dis könnte als gewönliche abkürzung von dises angesehen werden, die jedes neutrale abjectiv im nom. und accus. erfaren kann: manch volk, dis volk, für manches volk, dises volk. Allein ein darauf solgendes zweites abj. müsste dann starke slezion bekommen: manch großes volk; es heißt jedoch: dis große volk. Dadurch wird es bedenklich, abkürzung anzunemen, vilmer ratsam, neben der regelmäßigen adjectivsorm: diser, dise, dises ein besonderes neutrum diß als dem niderländischen dit und dem ältern hd. diz entsprechend, zuzulassen.

Praktisch für jeben, bem kein niberbeutscher ober uordischer bialect geläusig ist, also namentlich für alle oberbeutschen schulen, folgt aus jener vergleichung die regel, dass erstens alle fremden wörter, wie pass, tasse, interesse immer ss, nie ß haben; sodann dass der deutschen wörter mit ss nur wenige sind, nämlich:

bessen und wessen, die verlängerung von des und wes; missen und die vorsilbe miss: missbrauch, missetat; die nachsilbe niss: kenntniss; esse, kresse, kus, ross, gewiss, und die eigennamen: Hessen, Weissen, Preussen.

Dise wörter barf man sämmtlich auslautend mit bloßem sichreiben: misbrauch, kenntnis, gewis, kus, ros, wie in, man, königin einfaches n haben. Allein sie können ebensowenig jemals auslautendes sie bekommen, wie die auf sie inlautendes si. Dis versaren der neueren orthographie, inlautend geminirte spirans für aspirata zu setzen, wird jedem, der sich daran gewönt hat, erst dann in seiner ganzen seltsamkeit erscheinen, wenn er in den andern lautreihen sich inlautendes ww und ji für f und ch geschriben denkt: gebrojjen für gebrochen, wie gestossen. Beständen sür ch und sie einfache zeichen, änlich dem f, so würsden wir dise nach kurzem vocal verdoppeln und: weich, wichch, reiß, wie greif, griff schreiben können. Mit dem si war dis in früherer zeit, wo es durch bloßes z bezeichnet wurde,

möglich: man schrib: slüzzel, geslozzen. Doppeltes s für ß ober kö zu schreiben kann nur benjenigen mit ber aussprache verträglich scheinen, benen auch einsaches s wie ß klingt. Auslautend bemersten die meisten allerdings keinen unterschid mer: los klingt inen wie groß: wärend im englischen bei der eigentümlichen aussprache bes th, das freilich auch nach beiden seiten in d und 8 hinübersschwankt, und z. d. in der 3. person der verda fast allgemein den laut des 8 bekommen hat, doch niemals was auf lath gereimt werden könnte, sowenig wie früher im hochdeutschen los auf groß. Anslautende ß sind schon früh sämmtlich in z, wie die wenigen anslautenden s in ps überzegangen; wo insantendes ß gebliben, beshauptet es seinen unterschid von s, und nur provinziell wird weissen nicht von weißen unterschiden."——

Daran schließt sich nun in dem hauptpunkte, auf ben es hier ankommt, Weinhold an. Difer fagt:

"Das weiche 3 (f) wurde in älterer zeit entweber burch basselbe zeichen wie bas harte ober burch 3 ober burch 33 ausgebrückt; letteres läfft fich vom 8-15. ib. verfolgen. Daneben wird 3f (auch 3ff) geschriben; f3 finde ich zuerst im 13. jh.: am ende besselben beginnt die verderbnis bises lautes in rede und schrift; zuweilen wird er statt f gesetzt, gewönlich aber ist, base er burch se und s beeinträchtigt wird. Im 14. ih. wird auf bisem wege weiter fortgeschritten, und im 15ten ift bereits bie richtige anwendung bes ß als ausname zu betrachten; im inlaute bat gewönlich ff, im auslaute 8 bie stelle eingenommen. selbe verhältnis waltet in manchen brucken bes 16. ih., 3. b. in Luthers bibelübersetung (1545); andere schreiben im auslaute befonders einfilbiger worte ß, inlautend aber so; schwankungen kommen jeboch vor. Seb. Francks Weltbuch, auch bie Argenis von Opit (Breslau, 1626) überfett, können belege bafür fein. beiben worte bas und was hatten ihr f, ausgenommen fie wurben verfürzt geschriben oder gedruckt, früh verloren und bas wurde in seinen beiden bedeutungen gewönlich mit & geschriben. Gegen ende des 16. ih. begann man aber die conjunction von bem pronomen zu scheiben: bas Frankfurter lieberbuch von 1584 und ber Cop bes Burt. Waldis von 1584 zeigen bereits bie ftate unsterscheidung zwischen bas und bag, die sich seitbem festgesetzt hat.

Die vermischung bes fi mit se und 8 bauerte im 17. und 18. ih. fort und nam noch zu. So gehört benn beute bie fenntnis, wo g und ff richtig fteben, zu ben feltenften gutern ber Deutschen. Die gewönliche regel ber orthographen (Bebse, Bernaleken) lautet: nach geschärftem vocale schreib is, nach gebentem Beder fpricht geradezu aus: aus g entwickele fich burch fcharfung fo. Bon mannern, welche ben fat "schreib wie bu sprichst" entweder one weiteres oder nur verhüllt zum grundgesetz ber lautbezeichnung machen, ift allerdings keine andere ansicht zu erwarten und mit inen läfft fich nicht rechten; mögen fie ire schreibweise nach jedem jare und nach jedem hause ändern. glaube noch an eine geschichte und ein inneres fest und fein geglibertes leben ber sprache und habe erfurcht vor ir als ber schöpfung bes ewigen geiftes, an ber nicht jeber nach seinem zufälligen belieben und nach ber biegung seiner zunge anbern barf. Mir und allen gleichgefinnten find f und fe zwar anlich flingenbe, aber in irem mefen gang berichibene laute: f8 ift boppelung bes sauselautes, g ist die aspirata ber zungen-Die erkennungsgründe für g find in seiner berürung mit 3 und t beutlich genug gegeben; man findet aus bemfelben ftamme a und f entwickelt: ergegen, vergeffen; bige, beiß; flog, floß; mete, maß; negen, nass; rig, riss; schlie, schleißen; schmit, fcmeigen; fdut, fchiegen; fcmigen, fcmeig; figen, fag; wig, wissen u. a., und wem das niderdeutsche oder andere nicht hoch= beutsche germanische sprachen bekannt sind, wird in den worten, wo sie t haben, hochdeutsch f an seiner stelle finden. hiernächst die worte auffüren, in benen ß geschriben werden muss; manche werben sich darunter finden, welche ein einfaches s besonders im auslaute fälschlich angenommen haben:

amboß, ameiße, emßig, auß, baß, beger, beißen, biß (imbiß, schlambeißer), biß (usque), bie biß (cuneus), beißel, bloß flachsboße, buße, baß, biß, breißig, broßeln (broza kele, aber brossel turdus), eß, eßen, eßig, faß, gefäß, faßen,

feßel, sleiß, bestißen, fraß, freßen, suß, gaße, getß, vergeßen, gießen, goß, guß, goße, gleißen, grieß, groß, gruß, grüßen, haß, heiß, heißen, schlicheiß, Heßen (Chatti), horniß (hornuz), jauße, keßel, kloß, krebß, kreiß, laß, läßig, laßen, loß (sors), maß, mäßig, meßen, sich maußen, maußern, meißel, meßer, müßen, muße, naß, neßel, genießen, genoße, unpaß (eig. unbaß), nuß, reißen, riß, Reußen, ruß, rißel, saß, saße, gesäß, seßel, schießen, schuß, schoß (surculus, census), geschoß, schleißen, verschlißen, schlißel, schweißen, schweißen, schweißen, schweißen, schweißen, schweißen, schweißen, schweißen, weißen, weißen, weißen, weißen, schweißen, schweißen, schweißen, schweißen, schweißen, weißen, weißen, weißen, schweißen, schweißen, weißen, weißen, weißen, weißen, weißen, schweißen, schweißen, schweißen, schweißen, weißen, weißen, weißen, schweißen, schweißen, schweißen, schweißen, schweißen, weißen, weißen, schweißen, schweißen, schweißen, schweißen, weißen, weißen, weißen, weißen, schweißen, sch

Es zeigt sich hierburch, bass wir in mereren worten, wie in aus, bis, freis, frebs, los, verweisen, wo bas s herschend geworben ift, g herzustellen haben. Ob wir in bas, was, basselbe tun follten, kann nicht zweifelhaft fein, wol aber ob bie burchfürung jest schon möglich ift. Vorläufig mag es unterbleiben. ebenso wie die herstellung von f in es und den neutralflerionen ber abjectiven im nom. und acc. fing., 3. b. gutes, liebes. In manchen worten wird g mit unrecht gefett, erbogen für erbofen, beshalb für beshalb, geißel (flagellum), was burch f von geisel (obses) unterschiben werben foll (beibe worte haben einfaches f: geisla, gisil), graflich (nb. grefelit, eigentlich grufelich), mus, niefen, ros (hochstens ross zu schreiben, wie im inlaute ff beraustritt: bes roffes, bie roffe, vergl. engl. horse), schleufe (exclusa), weshalb. Ebenfo haben wir f aus ber unmittelbaren verbindung mit t überall zu verstoßen; es ist hochdeutsche lautregel, die im mbb. burchgefürt ist, dass fich ß vor t zu s milbert, also beste, faste, gröste, muste, wufte. - Bur vollständigkeit mögen noch bie worte aufgefürt werben, in benen fo an ber ftelle ift:

blass, blusse, brasse, brasseln, prasseln, basselbe, bessen, brossel, esse, gleissene (glihsenaere), hissen, treissen (freisten,

treischen), treffe, tus, tüssen (osculari), tüssen (pulvinar), meffing, misse, missen, snisse, nisse (lendes), pressen, prassen, rasseln, wessen, gewiss.

Sbenso ist is in allen fremdwörtern zu setzen: assessor, bossiren, glosse, klasse, koloss, masse, messe, pass, passen, posse, process, professor, recess."

Es lässt sich nicht läugnen, das wir es vom standpunkte der sprachzeschichte aus wol als einen vorteil ansehen müssten, wenn die beiden arten von si, das geminirte ursprüngliche sund das geminirte si, verschiden bezeichnet würden, vom standpunkte der heutigen sprache aus aber müssten wir dis als eine unnütze last ansehen, da ein unterschid in der aussprache beider sälle nicht gemacht wird. Aber auch vom historischen standpunkte aus lässt sich das si für sechtsertigen. Grimm selbst sagt zur verteibigung desselben in der vorrede sp. LX:

"Schon bie alte schreibung Hessen (Nib. 175, 1) für He3zen, Chatti, lifert solches si, bas sich selbst im goth. vissa sür vitiba, ahb. wessa entsaltete und mhb. handschriften gewären es noch sonst, z. b. besserön, bei Grieshaber 2, 76; wasser, 2, 95; vressen, 2, 134; vassen, fergessen, vergisset, 1, 105, 106, 111 u. s. w. Nach langem und gebenten vocal haftet hingegen ß, wie das mhb. 3 hier nicht verdoppelbar ist: aßen, straße, sleiß, hetsen, gießen, groß, größe, süß, süße. Inlautend fallen uns si und 33 zusammen: gewissen (cortum) klingt uns wie wissen (scire), bissen (momorderunt), wärend sund ß nach langem vocal hörzbar verschiven lauten: weisen, weißen; heiser, heißen; meise besschweiße."

Ein grund für dise schreibung ligt auch noch eben barin, dass wir in allen fremdwörtern disen laut immer durch st bezeichnen mussen.

Der grundfeler der ganzen auffaffung Wackernagels und anderer ift der, daß ß für einen zusammengesetzten laut gehalten wird. Ebensowenig wie  $\mathfrak{f}=\mathfrak{pw}$  und  $\mathfrak{d}=\mathfrak{f}$  ist, kann man  $\mathfrak{g}=\mathfrak{ts}$ ,  $\mathfrak{z}=\mathfrak{tts}$  sehen. Wenn dis richtig wäre, so würde  $\mathfrak{z}$  nur nach kurzem vocale stehen können, und ein anlautendes  $\mathfrak{z}$  gar nicht möglich

fein, y ware bann gar = ttts. Dass wir ferner weisen und weißen verschiben aussprechen, unterligt keinem zweifel; es fommt aber barauf an, ob wir in wörtern wie rosse und geschosse, die esse und ich esse zc. einen unterschid in der aussprache ber if machen, und ba kann ich nur Grimms behauptung, bass ein folder unterschib nicht stattfindet, vollkommen beistimmen, und die entgegengesette ansicht ist mir unerklärlich. Riemand würde nach ber art, wie wir sprechen, auch nur die entfernteste anung bavon haben können, bass in wissen und gewisse zwei verschibene arten von ff Daher, glaube ich, hat hier die berücksichtigung enthalten feien. ber sprachgeschichte für die feststellung ber rechtschreibung ire natürliche grenze und es muss bie berücksichtigung ber jetigen sprache, die boch auch zur historischen entwicklung gehört, in ben vorbergrund treten. Es würde bagegen ein wesentlicher mangel unserer schrift sein, wollten wir schoff (sinus) und schoff (surculus, census), welche gang verschiben lauten, gleich schreiben. Ebenso aut wie wir neben f ein ff im auslaute bulben muffen, muffen wir auch neben g irgend ein zeichen für bessen gemination bul-Will man nun eigentliches ff und fig unterscheiben, und bie entstehung des f aus dem t überall vor augen legen, so sehe ich gar nicht ein, warum man nicht ben allereinfachsten und natürlichsten weg geht und wirklich fit schreibt. So lange man fich aber bazu nicht entschließt, stelle man wenigstens bie aussprache für alle fälle anschaulich bar, indem man bas gleichklingenbe gleich, bas verschiben klingende verschiben bezeichnet. Ein bebilrfnis zu einer weitern unterscheidung ligt für die nation im allgemeinen nicht vor.

In einigen fällen, wo der sprachgebrauch schwankt, wird man immer noch mit großem nuten die sprachgeschichte zu rate ziehn können und müssen. So sagt man in manchen gegenden russ, in andern ruß. Das mhd. ruoz wird uns hier als grund dienen können, dass wir uns für das letztere entscheiden. Wo aber die heutige aussprache entschieden der ethmologie widerspricht, müssen wir der aussprache folgen und dise durch die schrift darstellen, denn nicht das vergangene tote, sondern das gegen-

wärtige lebendige soll geschriben werden. Wir sprechen lose (sortes), wärend die ethmologie loße verlangen würde, änlich verhält es sich mit ameise, emsig, gemse, freis, sims, verweis u. e. a., umgekert mit erboßen statt erbosen, geißel statt geisel u. e. a. Scheuslich ist zusammengezogen aus scheuslich; weißagen durch misverständnis zu weissagen geworden.

Wenn man auf die von mir angenommene einfache weise zwischen 8, f und is unterscheibet und für ben lateinischen bruck bie Grimmiche thre für g anwendet, wird es auch gang unnötig für die lateinische und beutsche schrift eine andere orthographie zu befolgen. Dem lat. s entspricht f und 8, bem f g, bem ss endlich ff und fe oder bie von Hehse eingefürte aus f und 8 zu= sammengezogene type, und es stimmt bann bie von mir befolgte orthographie vollkommen mit der Hehses überein. Auf bise art habe ich in ber Zeitschrift für Stenographie seit irem erscheinen im lateinischen bruck unterschiben, one auf eine schwirigkeit gestoßen zu sein. Einwendungen bagegen sind mir noch nicht zu oren gekommen, wol aber von manchen seiten zustimmung. ire weitere verbreitung ist es gewiss von bedeutung, dass auch bie schreibart, welcher Stolze in feiner turzschrift ben vorzug gegeben bat, damit übereinstimmt. Bon schriftstellern, welche ire werfe in lateinischen lettern brucken lassen, ist mir, wenn ich einige schulblicher ausneme, erst einer vorgekommen, welcher biefelbe unterscheidung macht, nämlich S. Ewald in feinen werken, unter benen ich hier besonders bie Beschichte bes Bolfes Jorael bis Chriftus, II. Ausg. Göttingen 1853, nenne, jeboch mit ber abweichung, bafe er ff vor einem hinzutretenben confonanten in f verwandelt, also da die gemination aufgibt, 3. b. hafs, gehaßt. Dis läfft fich aber nicht rechtfertigen, wovon ich nachher noch weiter sprechen werbe, und widerspricht burchaus bem eigentlichen grundprincip unserer ganzen unterscheidung, indem bann in wörtern wie fußte und wußte (wuffte), faßt und faßt (fasst) u. s. w. ber unterschib ber benung und schärfung ber vocale unbezeichnet bleibt.

Dafs man, wie Wackernagel behauptet, bei anwendung ber

lateinischen buchstaben, unbebenklich sowol für so wie für ß, 88 anwende, ist wol jest kaum noch zutreffend. In druckereien, wo man weder s noch ß hat, weiß man sich allerdings nicht anders zu helsen, ebenso auf monumenten, wo man nicht gern neuere buchstabensormen anwendet. So lesen wir z. b. auf dem monumente des großen Königs:

#### FRIEDRICH DEM GROSSEN.

Aber ein jeder fült den übelstand, und wer es in den druckereien irgend zu erreichen vermag, unterscheidet ß von ss entweder durch die Grimmsche thpe oder, wo das nicht angeht, durch so, welches letztere z. b. in den schriften der hiesigen kgl. Akademie gewönlich für ß steht.

Als ausnamen von unserer allgemeinen regel sind einige formwörter und formsilben zu betrachten, in denen der einfachheit wegen da, wo nach den aufgestellten principien ß oder se stehen müsste, se steht, namentlich:

es, bas, was, bis, aus, bie neutralenbung es; wie ja auch sonft in vilen formwörtern und formfilben ber kurze wegen die gemination des auslautenden consonanten vernachlässigt ift, 3. b.:

ab, ob, an, man, von, in, bin, bin, un, um, mit, bat.

Die endung niss (goth. in-assus, ahd. nissa, nissi) habe ich in der zeitschrift mit so beibehalten: ereigniss, ereignisse. Grimm, von der Hagen, Wackernagel, Weinhold, Olawski und vile andere schreiben übereinstimmend einsaches s, und nur wenn eine vocalisch anlautende endung hinzutritt so: ereignis, ereignisse. Da in der bezeichnung der nedensilben überhaupt das streben nach kürze überwiegt, auch eine undeutlichkeit dadurch nicht eutstehen kann, und ich gern so vil wie möglich mit den genannten autoritäten übereinstimme, so hält mich nichts ab, mich dem letztern gebrauche anzuschlichen, wodurch die schreibung analog wird der allgemein gedräuchlichen in, einnen (ahd. inna): königin, königinnen. Wan muss aber sestichnung der nebensilben es ist, was dise schreibung zulässig macht.

Ebenso wird bann auch miss als vorsitbe, vor einem consonanten in mis abgefürzt werben können: mismut, misversständnis, aber: misseat.

Da ß nicht einen zusammengesetzten laut, sonbern einen einfachen grundlaut bezeichnet, so würde man es, obwol bergleichen einfürungen immer mit großen schwirigkeiten verbunden sind, auch für angemessen halten müssen, für disen buchstaben statt der seine eigentliches wesen in keiner weise andeutenden benennung "eszet" eine einfache benennung anzumemen. Will man dis, so dürfte das einfachste sein, in analog der lateinischen benennung von x und zur leichten unterscheidung von s "iss" zu nennen und in mit diser benennung im alphabete auf s solgen zu lassen. Dass übrigens die von Grimm für disen buchstaben eingefürte und schon zimssich verbreitete then nicht in das Wörterduch eingang gefunden hat, wird mit recht von vilen seiten bedauert.

Was die stellvertretende gemination c, und das sich baran anschließende & betrifft, so scheint für bie verwandlung berfelben in ff und 33, welche von Schleiermacher und einigen anbern eingefürt find, fein hinreichender grund vorzuligen, die lettere fogar unrichtig zu sein, ba in t nicht ein geminirtes z, sonbern ein geminirtes t enthalten ift. Weinhold bemerkt bierüber: "Die verboppelung bes harten z wurde in früherer zeit zuweilen burch 33 bezeichnet (fragm. theot. 11, 13. hymn. V, 3, VI, 4. Otfr. I, 5, 40. Bor. Geb. 218, 16. Schlettft. Gl. 5, 343. 361. Mar. Himelf. 1637), heut ift t beliebt, bas nach gemeiner regel hinter allen geschärften vocalen steht. Auch bise erfindung ist nicht neu. benn fcon im 9. ih. wurde to fo gebraucht; auch in liquidals verbindungen finden wir es im 11ten und den folgenden jarhun= berten. Im 15. und 16. ih. erscheint t sogar im anlaute. -Rach ber oben aufgestellten ansicht haben wir uns gegen bie richtigkeit von t zu erklären; indessen wird es vorläufig wie jebe andere verboppelung zu bulben sein. Mur in verbindung mit andern consonanten ift es gleich andern geminationen zu tilgen. Der streit, ob i ober 23 ju schreiben sei, ift gang mußig." -Nach bem obigen kann ich nur t beibehalten. Wollte man es verwerfen, so musste bafür nicht 33, sonbern nur einfaches 3 eintresten, ba ja 3 schon ein zusammengesetzter laut ist.

Bei ber abbrechung, welche hauptfächlich zu Schleiermachers anberung ben anlass gegeben zu haben scheint, wird man unbedenklich bet-ten, fet-gen fcreiben konnen. Der gangen richtung, welcher die fortentwicklung unserer schrift überhaupt von irem gegenwärtigen stande der gleichgültigen coordination der buchstaben aus zu einem engern anschlusse an ben sprachbau sich one zweifel in zufunft merundmer zuwenden wird, entsprechender würde freilich bie ethmologische abbrechung beden, setzen fein, wie g. b. bie Englanber abbrechen teach-er, great-er, fool-ish, call-ing, remark-able. Für dise anderung haben sich in neuster zeit auch vile und ser gewichtige stimmen, unter inen auch Weinhold, erhoben. aber auch gewichtige gründe für die beibehaltung unserer jetigen abbrechungsart anfüren laffen — wir fprechen inbertat nicht bekt-en, sondern bek-ken - so habe ich mich nicht zu einer anderung entichließen fonnen.

Gehen wir nun noch einen schritt hinaus über die bisherigen betrachtungen, welche sich im wesentlichen auf die schreibung der stammsilben unserer sprache bezogen, so haben wir namentlich das verhalten des stammes beim antritt von slexions und bildungs lauten und ssilben und beim hinzutritt neuer stämme, der eigentslichen zusammensetzung, ins auge zu sassen. Die frage, auf welche es vorzugsweise dabei ankommt, ist die: soll die gemination des auslautes unter allen umständen gehegt werden, oder kam in gewissen fällen sür dieselbe der einsache auslaut einstreten?

Da bie gemination zur erkennung ber benung und schärfung bes vocals, und somit zur lautbezeichnung und zur unterscheidung einer großen zal verschibener stämme, welche sich nur durch die benung und schärfung des vocals unterscheiden, notwendig ist, so wird sie auch sowol in der slezion wie in der zusammensetzung, sei es mit endungen oder mit andern begriffswörtern, gehegt werden müssen: schiff, schiffs, schiffbar, schiffbruch. Dagegen wird man, wo bildungsconsonanten zu dem stamme treten, durch welche

bie fürze bes vocals hinreichend angebeutet wird, ben einfachen confonanten eintreten lassen können. Ich schreibe bemnach: du schaffst, kannst, gönnst, spinnst, gewinnst, brennst, schwillst, bekannt, kenntnis (vom part. prät. gebildet), ich musste, wusste, (als von müssen, wissen abgeleitet; die alten formen muste, wuste würden unseren jetzigen principien nicht mer entsprechen), bewusst, sammlung u. s. w. Dagegen: geschäft, kunst, gunst, gespinst, gewinst, kunde, samt 2c.

Herschen kommt nach Grimm von ber = behr, nicht von berr, b. i. bem comparativ besselben ber = abb. beriro. auch herschaft (mbb. herschaft). — Wollte man, wie bis Grimm bei f und f will, Ewald bei ff = ff, Weinhold endlich bei allen consonanten tut, vor jedem hinzutretenden consonanten bie aemina= tion verwerfen und also schreiben: nent, stelt, begint, trift, konte. folte, nante, befant, verbant, verhält, beftimt, gefcbift; treflich; algemein, wilkur u. f. w., so wurden wir offenbar einen großen teil bes bisherigen gebäudes ber rechtschreibung one not über ben haufen werfen, und zallosen zweideutigkeiten tor und tür öffnen. Säte, wie: "ich habe seine hand gefült", ober "bis ber markgraf bie leut ermant" 2c. wurden nicht mer one weiteres verftanblich fein, und es würben fich leicht hunderte von faten bilben und aus flaffischen schriftstellern nachweisen laffen, wo man fer wol in zweifel fein konnte über bas was benn eigentlich hat gesagt werben sollen. Die schöne klarheit und bestimmtheit unserer schrift würde wesentlich beeinträchtigt werben, und von einem feststehenben stets beutlich bezeichneten stamme würde nur noch in einem fer beschränkten umfange bie rebe sein konnen. Dass man im mbb. schrib: erkant, genant, gerant, hangt mit ben bamaligen allgemeinen principien ber rechtschreibung zusammen, kann uns aber nicht veranlaffen, zu bifer ältern schreibweise zurudzukeren, ba bie spätere zeit hier, von einem andern principe ausgehend, einen wesentlichen und notwendigen fortschritt gemacht hat.

Auch die alte regel, bass vor t ß und si in 8 verwandelt und danach: gröfte, muste, muste, faste (von fassen) geschriben werde, ist nicht aufrecht zu erhalten. Nach den grundsätzen unserer neuhochdeutschen rechtschreibung können wir nur: größte, musste, fasste schreiben; nur in beste hat sich st erhalten und kann wol umsomer bleiben, da die ableitung besselben nicht mer beutlich vor augen ligt.

Wo durch die zusammensetzung gleiche consonanten zusammentreffen, müssen sie auch unverkürzt beibehalten werden: schnellslauf, stalllicht, stammmutter, betttuch, schifffart (schiffart würde schiff-art sein); ebenso rohheit. Vom standpunkte unserer stenographie aus, welche doch ganz besonders die aufgade hat, auf kürze hinzuarbeiten, würde es als etwas rein unmögliches erscheinen, in solchen zusammensetzungen einen der consonanten ausstoßen zu wollen. Nur in einer ganz kleinen zal von zusammensetzungen, wie dennoch, mittag ist die ausstoßung eines consonanten durch den gedrauch sanctionirt. Das streben unserer heutigen schreibweise, möglichst die volle sorm eines jeden teils der composition für das auge sestzuhalten, ist ein der gegenwärtigen entwicklungsstuse unserer schrift durchaus entsprechendes und kann daher nicht getadelt werden.

Einen fortschritt, welcher sich eng an die stenographie ansschließt und, sobald man sich einmal daran gewönt hat, das lesen erleichtert, sehe ich darin, wenn man gewisse zu einem begriffe zusammengehörige wörter, welche verbunden ausgesprochen, und anch in andern sprachen oft durch ein wort ausgedrückt werden, als ein wort schreibt. Unter den mir bekannten schriftstellern geht H. Ewald hierin am weitesten. Ich will einige beispise aus seiner Geschichte des Volkes Israel hier anslären:

aberauch, aberboch, alsauch, alsob, amenbe, ansich, auchnur, auchwenn, aufsneue, bisbahin, bisjetzt, ebenba, ebensovis, ebensowenig, ebensowol, fürsich, gesetztauch, gleichwie, imaligemeinen, imganzen, imgroßen, imgrunde, imstande, inallem, indertat, insich, irgendein, irgenetwas, irgendwelche, merundmer, mitrecht, nachinnen, nichtbloß, nichteinmal, nichtimgeringsten, nichtmer, nichtnur, nichtsovis, nichtsowol, nochdazu, nochimmer, nochmer, nochnicht, nochso, oberaber, oberboch, odergar, sichselbst, soauch, sobass, solange, soser,

fovil, sondernauch, vonaußen, vonanfangan, vonzeher, vonsjehten, vonseiten, vonselbst, vonvornherein, vorallem, wennsauch, wiedenn, wieser, wievil, wievilmer, zugrunde, zumerstenmale, zunglück,, zumteil, zumvoraus.

Im allgemeinen sind solche zusammensetzungen, in beren bilbung die sprache allmählich weiter geht, burchaus zweckmäßig und werden sich one zweisel immermer ban brechen; welche der einzelne schriftsteller gebrauchen will, wird man natürlich seinem ermessen überlassen müssen, eine vollständige übereinstimmung hierin würde gewiss eine pedantische forderung sein.

Um die betonten: der, das, ein u. s. w. hervorzuheben, welche in der stenographie im gegensatz zu dem anschluss des artisels durch isolirung kenntlich gemacht werden, wenden manche neuere schriftsteller den accent an: der, das, ein. Es wird wol von geringer bedeutung sein, ob wir zu disem zwecke einen accent, gesperrten druck oder einen großen ansangsbuchstaben anwenden; es mag dis füglich dem einzelnen überlassen bleiben; aber irgend eine auszeichnung diser wörter, wenn sie den ton haben, ist für das schnelle verständnis und das richtige lesen oft wünschenswert.

## Fremdwörter und Eigennamen.

In fremdwörtern, welche aus dem lateinischen stammen, behalte ich gern das c, sowie in denen aus dem griechischen das
ph, odwol wir es in unserer aussprache nicht von f unterscheiden,
als charakteristisch bei, doch wird dem allmählich fortschreitenden
gebrauche von k und z für c wol kaum einhalt getan werden
können. Die solgenden regeln Weinholds: "Für franz. ch ist in
beutschen eingebürgerten worten stets sch zu schreiben, ebenso
für qu k: schafsot, schärpe, marschiren, fabrik, maske, muskete,
perüke; nicht minder ä für ai: secretär, commissär, samiliär;
u für ou: discurs, schatulle, truppe; ü für u: lectüre, broschüre.
In worten dagegen, welche noch nicht eingebürgert und deren
lautverhältnisse den deutschen nicht anbequemt sind, ist die fremde
schreibweise treu widerzugeben, stimmen im wesentlichen mit den re-

geln, welche Stolze barüber gegeben hat, überein. Bergleiche Stolzes Lergang S. 84—88. Dasselbe gilt von dem, was Weinhold über die eigennamen sagt: "Deutsche eigennamen sind streng zu schreiben wie sie überlifert sind, mögen auch die schriftzeichen unserer ansicht gänzlich widersprechen; der name eines menschen ift eine urkunde, die nicht gefälscht werden darf." Die entgegenstehende ansicht Grimms würde, wenn man sie durchfüren wollte, zu ser erheblichen übelständen füren.

#### Binbeftrich. Apoftroph.

Grimm fagt, feite 21 ber schrift über bas pebantische: "Erflärte liebhaber sind auch bie vebanten unnötiger striche und haken: ftriche möchten fie, so vil möglich ift, in ber mitte von zusammenfetungen, haken überall anbringen, wo inen vocale ausgefallen scheinen; sie lieben es zu schreiben: himmel-blau, engel-rein, felschlagen und buch's, find's, lis't, iff't, leb'te, geleb't; inen fagt zu bas französische garde-meuble, bouche-rose, epicondylo-sus-métacarpien, nichts aber erwirbt fich mer iren beifall, als bafe bie Engländer von eigennamen wie Wilfins ober Thoms einen f. g. genitiv Wilfins's, Thoms's fchreiben, mit welchem man nun ficher sei den rechten nominativ zu treffen. Was eine fast alles gefüls für flexion verluftig gegangene sprache nötig erachtet, will man auch uns zumuten! follte bie schrift alle vocale nachholen, bie allmählich zwischen ben buchstaben unserer wörter ausgefallen sind; fie hatte nichts zu tun als zu hakeln, und wer würde setzen mögen Eng'land, men'ich, wün'ichen, bor'en? ber ichreibung, bie ire volle pflicht tut, wenn fie alle wirklichen laute zu erreichen fucht, kann nicht bas unmögliche aufgebürbet werben, zugleich bie geschichte einzelner wörter barzuftellen."

Weinhold spricht sich ganz änlich aus. Sowol ber bindestrich wie der apostroph sind, auch meiner ansicht nach, nur da zu verwenden, wo sie die übersicht erleichtern oder zur richtigen auffassung und zur vermeidung von zweideutigkeiten dienen; in diser beziehung wird namentlich der apostroph bei namen nicht immer entbert werben können, 3. b. in rebensarten wie: Ellis' Phonothpie, die Rossi'sche familie, zum unterschibe von der Rossischen samilie, wo die namen Rossi, Ross sonst fer leicht verwechselt werden könnten. Die schrift muß in solchen unterscheidungen oft mit großer sorgsamkeit versaren.

Die unterscheidung zwischen dem t der slexion und des stamms nach dem s, wie z. b. in last und last, rast und rast, kost und kost und kost und sorhanden ist, wie überall bei deutschen lettern der sall ist, auch ser einsach durchstüren lassen, one dass dazu der apostroph nötig wäre, indem man setze: last, last; rast, rast 2c. Allein da die gewönliche schrift überall sonst dem leser überlässt, slexions und stammlaut nach dem zusammenhange zu unterscheiden (niemand schreibt er mach't im gegensat zum substantiv: macht), so wird auch hier der zusammenhang füglich als ausreichend betrachtet werden können.

#### Große Anfangsbuchstaben und lateinische Schrift.

Die großen anfangsbuchftaben zur hervorhebung ber substantiva scheinen mir weber notwendig noch zweckmäßig; weber die sprache an sich noch bie ursprüngliche lautschrift weisen burch irgenbetwas auf eine solche auszeichnung einer einzelnen wortklaffe bin, noch kennen bie neuften anwendungen ber schrift in ber stenographie und telegraphie irgendeine besondere art von anfangsbuchstaben. /3ch fann baber bem ausspruche Grimms, bafs bie schreibung ber substantiva mit großen anfangsbuchstaben pedantisch sei, nur beistimmen. Weinhold fagt barüber: "Als ber gefärlichste feind ber majustel trat seit ber zweiten ausgabe seiner beutschen Grammatik J. Grimm auf, ber iren gebrauch im anlaute gewönlicher substantiva sogar pedantisch zu nennen wagte. Das schlimmfte ift, bafs bie vernunft fein bunbesgenoffe ift; so vil ist gewise, base schon vile seinem beispile folgen und base am besten getan ware, besgleichen zu tun. Dass sich bie weniger gebildete menge an die verschmähung der majuskel nicht stößt, ist wenigstens in ben protestantischen ländern zu sehen, wo fer vile

ausgaben ber lutherischen bibelübersetzung mit kleinen anfangsbuchstaben gebruckt in den händen des lesenden volkes sind. Auch in der sibel für die katholischen volksschulen im österreichischen Kaiserstate sind in der ersten abteilung alle worte klein gedruckt: für das lesenlernen und für die denkweise des kindes ist es sorberung. Auf einen streich läßt sich die majuskel nicht erlegen, man kann sie aber beschränken. Man schreibe einzig und allein die eigennamen und die wirklichen hauptwörter groß, außerdem die anredewörter."

Grimm fagt in ber vorrebe jum wörterbuche fp. LIV: "Raum ein lefer bifes wörterbuchs wird an ben lateinischen und kleinen buchstaben ärgernis nemen ober sich nicht leicht barüber hinaussetzen, allen unbefangenen aber muss bie baraus entsprumgene sauberkeit und raumersparnis angenem ins auge fallen. Hat nur ein einziges geschlecht ber neuen schreibweife sich bequemt, fo wird im nachfolgenden kein ban nach ber alten fraben. bas tun ober laffen in folden bingen gleichgültig ift und jeber unbrauch zu einer unabänderlichen eigentümlichkeit bes volks gebeiht, ber bürfte gar nichts anrüren und müsste in allen verschlechterungen ber sprache wirkliche verbefferungen seben; es gibt aber in ir nichts kleines, bas nicht auf bas große einflösse, nichts unebles, bas nicht irer angebornen guten art empfindlichen eintrag täte. Lassen wir boch an ben häusern die gibel, die vorsprünge ber balfen, aus ben haren bas puber weg, warum foll in ber schrift aller unrat bleiben?"

Ich behalte die großen anfangsbuchstaben nur für die satsanfänge, für eigennamen, erentitel, für die pronomina der aurede, wo sie, um verwechselungen zu vermeiden, unentberlich sind, und für andere dinge, welche hervorgehoben werden sollen, wie büchertitel u. dgl. dei. Ich gestehe aber auch, dass ich das aufgeben derselben für die substantiva überhaupt nicht für einen ser erhebtlichen gegenstand halte, und darauf beiweitem nicht den wert lege, wie auf die übrigen verbesserungen unserer rechtschreibung.

An ben jebenfalls ben vorzug verdienenden lateinischen brud würde sich die heranwachsende generation am leichtesten gewönen,

wenn man beim leseunterricht überall ftatt des jest üblichen lerganges unferer meiften fibeln ben weg ginge, welchen ichon fo vile ausgezeichnete pabagogen für ben bessern erklart haben, bafs man nicht von ben f. g. beutschen buchstaben zu ben lateinischen überginge, fondern bie ursprünglichen lateinischen voranstellte, was natürlich auch auf ben schreibunterricht einwirken würde. bestrebungen mererer neuerer serer ber kalligraphie, unter benen ich hier besonders Heinrigs in Coln nenne, stehen damit in innigem zusammenhange. Auch Olawsti fagt: "Gibt es bier keinen ausweg? Nun jest lernen die schulkinder zuerst beutsch lesen und schreiben; erst später übt man sie im gebrauche ber lateinischen buchstaben für bas lesen und schreiben: könnte man bie fache nicht geradezu umkeren, die elementarschüler zuerst lateinisch lesen und schreiben leren, und fpater erft beutsch." - Warum ift aber, könnte mir jemand einwenden, wenn bu ben lateinischen bruck vorziehst, bein eigenes buch, welches ich hier in handen habe, in beutschen lettern gebruckt? - Da sich ber lateinische bruck offenbar nur allmählich einfüren lässt, antworte ich, so musste es mir natürlich in dem vorligenden buche barauf ankommen, die vorgeschlage= nen vereinfachungen ber rechtschreibung auch in beutschem brucke ben lesern vor augen zu stellen. In lateinischem brucke habe ich bieselben an einem andern orte bereits burchgefürt.

#### Interpunction.

Die interpunction näher zu besprechen, gehört nicht zu ber aufgabe, mit welcher ich es hier speciell zu tun habe. Da ins bessehen in neuster zeit von ser vilen seiten her das bestreben hers vorgetreten ist, auch dise zu vereinsachen, und da schon manche bedeutende schriftsteller damit vorgegangen sind, in welcher bezieshung wider vorzugsweise H. Ewald zu nennen ist, so wird es den lesern dises büchleins villeicht angenem sein, wenn ich hier noch dassenige ansüre, was Weinhold in diser beziehung sagt:

"Wir können bie interpunction nicht ganz mit stillschweigen übergeben, so kurz wir auch barüber sein muffen. Der misbrauch

ber mit ber zeichensetzung getriben wird und ber mich auch in meinen schriften oft zur ftrafe für meine beschränfungesucht gleich ben freigebig verschenkten apostrophen angelächelt hat, ist so groß bafe er nicht größer sein kann . . . R. Fr. Beder bat über bie interpunction in seiner grammatik ser ausfürlich gehandelt und sein verdienst ift es, bas sich hier und ba eine verständigere zeichen-Beder hat zur burchfürung feines fates: fekuna kund aibt. "bezeichne die größeren ober kleineren gliberpaufen, die in bem richtig gesprochenen sate gehört werben, burch die inen entspredenben satzeichen "" sich über bie satverhaltnisse überhaupt auslassen müssen: ich müsste bis auch, aber bazu gibt es weber zeit noch raum für ben augenblick. Dein grundsat ift: nur wo satabschlusse find, stehe ein zeichen, bei untergeordneten fäten bas komma, bei großen gliberpausen das semikolon; ber gebankenstrich stehe nur wo ein gebanke gestrichen wurde. Appositionen burfen in keine kommas eingeschlossen werben; ein komma mitten im sate bunkt mich fer üble erfinbung."

Man vergleiche hiermit bassenige was in der Zeitschrift für Stenographie, II. jg. IV. heft, s. 153—157 über den gebrauch der interpunctionszeichen von W. Feller gesagt ist, dessen vorschläge, wenn wir die apposition ausnemen, mit denen Weinholds nahe übereinstimmen. Dass der stenograph bei schnellen niderschriften sast gar keine interpunctionen setzt, bedarf wol kaum einer erwähnung. In der schulschrift schließt er sich dem gewönslichen gebrauche an; eine besondere veranlassung davon abzusweichen ligt im nicht vor.

#### Schluss.

Durch die im obigen enthaltenen vorschläge glaube ich die beutsche rechtschreibung, so weit es nach ber jetigen lage ber binge angemessen und burchfürbar zu fein scheint, sowol nach ber einen seite bin mit ben bringenoften anforderungen ber sprachwissenschaft, wie nach ber andern seite bin mit bemjenigen spsteme ber beutschen stenographie, welches burchaus auf wissenschaftlichen grundlagen steht und sich auch in ber praxis als bas kürzeste und sicherste bewärt hat - ich kann natürlich nur bas Stolzesche meinen - in übereinstimmung zu bringen, und würde mich freuen, wenn ich etwas mit bazu beitragen konnte, ben sinn für eine reinere und einfachere schreibung unserer muttersprache allmählich in weiteren freisen zu wecken. Villeicht würde baburch auch bas interesse an der stenographie zugleich mit dem interesse an dem studium ber entwicklung unserer heimatlichen sprache und literatur, welches einen wesentlichen teil unserer nationalen bilbung ausmachen follte, in noch erhöhtem make belebt und gefördert werden.

Wenn ich in einigen punkten mich gegen bedeutende autoritäten und namentlich gegen die orthographie des Grimmschen wörterduches ausgesprochen habe, so sind die doch im wesentlichen nur untergeordnete; die abweichung meiner schreibart von dem, was Grimm teils schon selbst durchgefürt, teils als künftig einmal unerlässlich bezeichnet hat, beschränkt sich hauptsächlich auf die beibehaltung einiger weniger geminationen des consonantischen auslautes, welche Grimm zu beseitigen sucht, und auf eine damit zusammenhangende, die jetzigen laute der wörter bestimmter unterscheidende anwendung von se und s. In allen übrigen punkten, namentlich in dem wichtigsten, welcher das aufgeden der benungszeichen betrifft, glaube ich mit im auf gleichem boden zu stehen und auf ein gleiches zil hinzustreben: das von im geschaffene

fundament ift ja das der heutigen deutschen sprachwissenschaft Nur die innigste liebe zur sache und namentlich bas überhaupt. lebhafteste interesse für alles, was mit ber stenographie, bifer frischen, jugendlichen blüte an bem baume unserer cultur, im aufammenbange steht, konnten mich bewegen, auch bas, worin ich glaubte abweichen zu müffen, mit vollster offenheit barzulegen. Moge weniaftens bis von keiner feite verkannt werben. größte und volkstümlichste werk unserer zeit, ber ware rumestempel ber beutschen sprache und bes beutschen volles, ist vil zu erhaben, als bass bier von einer andern gesinnung, von einem andern gefüle als bem ber tiefften erfurcht und ber innigsten bankbarkeit die rebe sein kann. Die beleuchtung von den ver= schibensten seiten ber aber kann ja bie ware größe mur in um so bellerem glanze erscheinen lassen. Auch mit bem, was Herr von ber hagen ber fonigl. Afabemie ber Biffenschaften empfohlen bat, ftimmt bas vorgeschlagene mit fast gleicher ausname überein: ich glaube nur die grenzen bie und da etwas fester und bestimmter gezogen zu baben. Auch von Weinhold sind die abweichungen nicht fo groß, wie es villeicht auf ben erften blid scheinen komte, und ich hege die feste zuversicht, dass eine baldige glückliche und gebeihliche einigung und vereinigung eintrete, bamit Nord- und Subbeutschland in übereinstimmung - viribus unitis - zu gleichem gile binftreben.

Reineswegs befürchte ich aber, wie mir dises von einigen seiten, von nah und fern, entgegengehalten ist, dass die änderunsgen, bei denen ich mich in so engen grenzen, als es überhaupt der zweck und die ganze grundlage derselben gestattete, gehalten habe, selbst wenn sie sofort allgemein eingefürt würden, uns auf irgendeine weise die vorhandene literatur entsremden könnten. Bon der orthographie der älteren bibeln, die noch in viler händen sind, weicht meine orthographie weniger ab als die jetzt herschende. Die dichtungen Mopstocks, Schillers, Goethes und der übrigen großen schriftsteller aus der blütezeit unserer literatur würden in dem neuen gewande, aus dem ja nur einige wenige überschüssiges säden fortgesallen wären, uns ebenso heimisch entgegenklingen,

ebenfo eingreifend zu unferm herzen reben, als fie es bisber getan haben, und es tun werben, so lange es Deutsche gibt. ber bisberigen orthographie aufgewachsene generation würde die ausgaben, in die sie sich hineingelesen, schwerlich bei seite legen, aber auch die neue einfachere schreibweise würde inen baneben balb vertraut werben; die neu aufwachsende generation bagegen würde sich gewiss mit vorliebe neueren ausgaben zuwenden, wärend ir bie alteren baneben nirgenbs unverständlich sein könnten. Gewont man sich boch selbst baran, englische phonetisch gebruckte bücher neben ben in ber gewönlichen orthographie gebruckten one störung zu lefen! Ganz one unbequemlichkeit macht fich allerdings kein überaana. aber ber fortschritt zum bessern lont stets ber mübe, und gerade bie pietät gegen bie heroen unserer literatur, die ja alle die notwendigkeit einer verbesserung selbst gefült und anerkannt haben, welche sie freilich nach bem bamaligen frande ber wissenschaft nicht burchzufüren vermochten, barf uns nicht gurudschrecken bor bem versuche, die vorbandenen mängel zu beseitigen und mit schonenber hand ben ftaub von bem äußern gewande irer werke zu entfernen, sie muss uns vilmer bazu ansbornen. Ober sollen wir warten, bis fich erst mit einer neuen blütezeit unserer literatur eine einfachere und reinere schreibart ban bricht? Wer kann uns sagen, wann eine folche eintreten werbe, wer vermag uns eine burgschaft bafür zu gebent bafs burch eine folche später bas gil erreicht werben würbe? Dem bichter als solchem ift es ja boch immer nur eine nebensache, ob bie rechtschreibung in seinen werken etwas mer ober weniger regelrecht ift. sprachwissenschaft aber und ber pabagogik barf bis nicht gleich= gültig fein, und fie haben an bas, was zu frem gebiete gebort, keinen andern maßstab zu legen, als eben ben, welcher in inen Man gebe ben kindern fibeln in die hand, in welchen felbst ligt. mit ben einfacheren lateinischen buchstaben ber anfang gemacht wird, und in benen die orthographie von ben bisherigen mängeln befreit ift, und man wird bald ben außerorbentlichen fegen erkennen, ben ein solcher fortschritt für bie lerer, vor allem aber für bie kinder felbst haben mufs. Gebt man nicht überall von

bem einfachen und ursprünglichen aus, und ist nicht bem unverbildeten menschen, in den schönen künsten so gut wie in den nützlichen, das einsache angenemer und angemessener als das verwickelte und überladene? Darum vorwärts zum besseren! Allerbings mut und ausdauer gehört dazu eingerissenen misbräuchen entgegenzutreten — und villeicht nirgends mer als in unsere orthographie, wo gegen jede verbesserung sich sogleich vile ängstliche stimmen erheben. Doch, wie sich so viles andere gute und schöne dan gebrochen hat, so wird auch hier der sortschritt nicht ausbleiben.

Um nun noch weiter zu zeigen, wie sich die von mir angenommene rechtschreibung in irer durchfürung und anwendung auf unsere neuhochdeutsche literatur gestaltet, lasse ich als zweiten teil dises büchleins einige proben aus derselben folgen. Die auswal möge man mit nachsicht beurteilen; es konnte ja hier zunächst nur darauf ankommen, an einem hinreichenden material die rechtschreibung vor angen zu füren; doch wird das gegebene auch villeicht schülern beim unterrichte in der neueren deutschen literatur als anhalt dienen können.

# Proben aus der deutschen Literatur,

in vereinfachter rechtschreibung.

#### 1. M. Luther, 1483-1546.

Ein fefte Burg ift unfer Gott.

Ein feste burg ist unser Gott, ein gute wer und wassen, er hilft uns frei aus aller not, die uns ist hat betroffen. Der alte böse seind, mit ernst ers ist meint, groß macht und vil list sein grausam rüstung ist, auf erd ist nicht seins gleichen.

Mit unser macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren:
es streit für uns der rechte mann, den Gott hat selbs hat erforen.
Fragsu, wer der ist?
er heißt Jesus Christ,
der Herr Zebaoth,
und ist kein ander Gott,
das seld muss er behalten.

Und wenn die welt voll teufel wär, und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so ser, es soll uns doch gelingen. Der fürst biser welt, wie saur er sich stellt, tut er uns boch nicht, bas macht, er ist gericht, ein wörtlin kann in fällen.

Das wort sie sollen lassen stan und kein dank darzu haben, er ist bei uns wol auf dem plan mit seinem geist und gaben.

Nemen sie uns den leib, gut, er, kind und weib, lass faren dahin, sie habens keinen gewinn, das reich nuss uns doch bleiben.

#### Luther an feinen Bater Bans Luther.

(Rurg vor beffen enbe.)

Gnabe und fribe in Chrifto Jesu, unserm herrn und beis land. Amen.

Lieber vater, es hat mir Jacob mein bruder geschriben, wie das ir färlich frank sein sollet. Weil denn jett bose luft und sonst allenthalben far ist, auch der zeit halben, bin ich bewegt für euch zu sorgen, denn wiewol euch Gott disher einen sesten harten leib gegeben und behalten, machet mir doch euer alter zu disen zeiten sorgliche gedanken, wiewol wir alle on das keine stünde unsers lebens sicher sind noch sein sollen. Derhalben ich aus dermaßen gerne wäre selbs zu euch kommen leiblich, so haben mirs doch meine gute freunde widerraten und ausgeredt, und ich auch selbs denken muss, dass ich nicht auf Gottes versuchen in die far mich wagte, denn ir wisset, wie mir herrn und bauren günstig sind.

Aber große freude sollt mirs sein, wo es müglich ware,

bass ir euch ließet samt ber mutter herfüren zu uns, welchs meine Käthe mit trähnen auch begert, und wir alle. Ich hoffte, wir wollten euer auss beste warten. Darauf habe ich Ciriacus zu euch abgesertigt, zu besehen, obs euer schwachheit halben mügslich wäre. Denn es geriete mit euch nach göttlichem willen, zu bisem ober jenem leben, so wollt ich ja herzlich gerne (wie auch wol billig) leiblich um euch sein und nach dem vierden gebot mit kindlicher treu und dienst mich gegen Gott und euch dankbar erzeigen.

Indess bitte ich den vater, der euch mir zum vater geschaffen und gegeben hat, von herzen grund, dass er euch nach seiner grundlosen güte wollt stärken, und mit seinem geist erleuchten und bewaren, damit ir erkennet mit freuden und danksagung die selige lere von seinem sone unserm Herrn Jesu Christo, zu welcher ir auch ist durch seine gnade berusen und kommen seid, aus dem greusichen vorigen sinsternis und irrinmen, und hoffe dass seine gnade, so solch erkenntnis euch gegeben, und sein werk damit in euch angesangen hat, werde es dis zu ende in jenes leben und auf die fröhliche zukunft unsers Herrn Jesu Christi bewaren und vollbringen. Amen.

Denn er hat solche lere und glauben auch schon in euch versigelt und mit merkzeichen bestätiget, nämlich, dass ir um meines namens willen vil lästerung, schmach, hon, spott, verachtung, has, seindschaft und far dazu erlidden habt samt uns allen. Das sind aber die rechten walzeichen, darin wir unserm Herrn Christo gleich und änlich müssen, wie S. Paulus sagt, auf dass wir auch seiner zukünftigen herrlichkeit gleich werden.

So lasst nu in euer schwachheit das herz frisch und getrost sein, denn wir haben bort in jenem leben bei Gott einen gewissen treuen helser Jesum Christum, welcher für uns den tod samt den sünden erwärget hat, und jetzt da für uns sitzet, und samt allen engeln auf uns sibet, und unser wartet, wenn wir aussaren sollen, dass wir nicht sorgen noch fürchten dürsen, dass wir versinken oder zu grunde sallen werden; er hat zu große gewalt uber den tod und sünde, dass sie uns nichts tun können; so ist

er so herzlich treu und frumm, dass er uns nicht lassen kann noch will, allein dass wirs on zweisel begeren.

Denn er hats gerebet, verheißen und zugesagt, er wird und kann uns nicht liegen noch triegen, das hat kein zweifel. Bittet, spricht er, so sollt irs krigen; suchet, so sollt irs finden; klopfet an, so wird euch aufgetan werden 2c. Und anderswo: Alle die den namen des Herrn anrufen, sollen selig werden. Und der ganze psalter voll solcher tröstlicher verheißung ist, sonderlich der 19. psalm, welcher allen kranken sonderlich gut zu lesen ist.

Solches will ich mit euch schriftlich gerebt haben, als in sorgen euer frankheit halben, dieweil wir das stündlin nicht wissen, damit ich teilhaftig werde euers glaubens kampfs trosts und danks gegen Gott für sein heiliges wort, das er uns so reichlich kräftig und gnadenreich zu difer zeit gegeben hat.

Ists aber sein göttlicher wille, bass ir sollt jenes bessern lebens noch länger verzogen, mit uns fürver in bisem betrübten unseligen jammertal mitseiden und unglück sehen und hören, oder auch samt allen christen helsen tragen und uberwinden, so wird er auch gnade geben, solchs alles williglich und gehorsamlich anzunemen. Es ist doch ja die versluchte leben nichts anders, denn ein rechtes jammertal, darin man je länger je mer sünde, bosheit, plage und unglück siehet und erfäret, und ist des alles kein aushören noch abnemen da, die man uns mit der schaufel nachschlägt, da nuss es doch aushören und uns zu friden in der ruge Christi schlasen lassen, dies er kömmet und wecke uns mit fröhlichsein wider aus. Umen.

Hiemit besehle ich euch bem ber euch lieber hat, benn ir euch selbs, und solche liebe beweiset hat, bass er euer sünde auf sich genommen, und mit seinem blut bezalt, und solchs euch durchs evangelium wissen lassen, und durch seinen geist solchs zu glauben geschenkt, und also alles aus gewissest bereitet und versigelt hat, dass ihr nichts mer dörset weder sorgen noch euch fürchten, denn dass ir mit eurem herzen sest und getrost bleibet an seinem wort und glauben; wo das geschiht, so lasst in sorgen, er wirds wol

machen, ja er hats alsbenn schon aufs allerbeste gemacht, mer benn wir begreifen mügen.

Derfelbige unser lieber Herr und heiland sei mit und bei euch auf dass (gott gebe, es geschehe hie oder dort) wir und fröhlich widerum sehen mügen, denn unser glaube ist gewiss, und wir zweiseln nicht, dass wir und bei Christo widerum sehen werden in kurzem, sintemal der abschib von disem leben für Gott vil gezringer ist, denn ob ich von Mansseld hieher von euch, oder ir von Wittemberg gen Mansseld von mir zöget, das ist gewisslich war; es ist um ein stündlein schlass zu tun, so wirds anders werden.

Wiewol ich nun hoffe, base euer pfarrherr und prediger euch in solchen sachen iren treuen bienst reichlich werden erzeigen, dass ir meines geschwäzes nicht fast bedürft, hab ich doch nicht lassen mein leiblich abwesen, das mir, Gott weiß, von herzen wehetut, zu entschuldigen. Es grüßen euch und bitten auch treulich für euch meine Käthe, Hänsichen, Lenichen, mume Lene und das ganze haus. Grüßet meine liebe mutter und die ganze freundschaft. Gottes gnade und kraft sei und bleibe bei euch ewiglich. Amen. Zu Wittemberg am 15 Februarij. Anno MDXXX. Euer lieber son Dr. Mart. Luther.

## 2. Burkard Waldis, † um 1555.

Der lügenhafte Jüngling. Sich zu versuchen ein junger knab weithin in fremde land begab, bass er vil sähe, hört mancherlei, war aus ongfär ein jar, zwei, brei. Als er nun wider heimhin kam, sein vatter in einst mit im nam, bass er gsellschaft hätt und kurzweil, zu einer stadt uber zwo meil.

Da schwatten fie von mancher banben. ber vatter fragt, was er in lanben von wunder gfebn und feltsam tier. Er sprach: vatter, nu glaubet mir, am mer, zu Lissibon im Sund, fabe ich fogar ein großen bund, ber war geschätzt vil taufend wert und ward vil größer benn ein pferd. Der vatter gunnt bie lügen merken, fprach: hab bei alln geschaffn werken besgleich nit gfebn, gebort noch glefen: es ift ein großer bund gewefen, boch findt man gar vil feltfam ftuden, gleichwie ba vor uns ist ein brücken, wer bes tags bat ein lüg gelogen, und kummt baselb hinüber zogen, fei felbander ober allein, mitten auf ber bruden bricht ein bein. Der knab erschrack, wollt boch nit gern ein lügner fein, ber er' entbern. Begab sichs uber ein ebne weiln, fprach: vatter, wöllet nit fo eiln. Sagt mir auch etwan feltfam fcwant. Er fprach: bes hundes ich noch gebent, ber ift gewesen one moß. Er sprach: er war nit also groß. Wenn ich die warheit sagen foll, wie sonst ein efel war er wol. Da gunnten fie ber brücken naben. er sprach: ich kann mich nicht entschlaben ber zu banken bises hunds halb. Sprach: er war wie ein järig kalb. Sie gingen fort bis um mittag und bafe bie brud ba für im lag. Der knab sprach: wollt ench nit bekummer. ich kann euch zwar verhalten nimmer, ber schwank, ben ich euch vom hund sagt, bamit ir mich nit weiter fragt, er war gleich wie ein ander hund, benn dass er um und um war bunt, und scheckigt über seinen rücken. Der vatter sprach: so ist auch die brücken gar nit schädlicher benn der andern, magst wol unbeschädigt brüber wandern.

## 3. Hans Sachs, 1494—1576.

Sanct Beter mit ber Beif. Da noch auf erden ging Christus, und auch mit im wandert Betrus. eins tags aus eim borf mit im ging, bei einer wegscheid Betrus anfing: D herre Gott und meister mein. mich wundert fer ber güte bein, weil du doch Gott allmächtig bist, lässt es boch gehn zu aller frist in aller welt gleich wie es geht, wie Habatut sagt ber prophet: Frefel und gewalt geht für recht, ber gottlos libervorteilt schlecht mit schaltheit ben grechten und frommen, auch könn kein recht zu end mer kommen; bie ler gehn burcheinander fer, eben gleich wie die fisch im mer, ba immer einer ben anbern verschlindt, ber bös ben guten überwindt, befs fteht es übel an allen enben, in obern und in nibern ftänden,

beis fibst bu zu und ichweigest ftill. famb kümmer bich bie fach nit vil. und geh bich eben glatt nichts an! Rönnst boch alles übel unberftan. nämst recht in b' hand die berschaft bein! O follt ich ein jar herr Gott fein. und follt ben gwalt haben wie bu. ich wollt anberst schauen barzu. fürn vil ein besser regiment auf erbereich burch alle stänb! ich wollt steuern mit meiner band wucher, betrug, frieg, raub und brand. ich wollt anrichten ein rilwig leben. Der herr fprach: Betre fag mir eben. meinst bu wollst je besser regiren. all bing auf erb bass orbiniren. bie frommen ichuten, bie bofen plagen? Sanct Beter tat hinwiber fagen: Ra es mufft in ber welt bafs ftebn. nit also burch einander gebn, ich wollt vil besser ordnung halten. Der Herr sprach: nun so musst verwalten. Betre, die hohe berichaft mein, heut ben tag follt bu Berr Gott fein! schaff und gebeut alls was du willt. fei hart, streng, gütig ober milb, gib aus ben fluch ober ben fegen, gib schön wetter, wind ober regen, bu magft strafen ober belonen. plagen, schützen ober verschonen: in summa, mein ganz regiment sei heut ben tag in beiner banb. Darmit reichet ber Herr sein stab Betro, ben in sein hände gab. Petrus war bess gar wolgemut.

baucht sich ber berrlichkeit fer aut. Andem kam ber ein armes weib. gang bürr, mager und bleich von leib barfuß in eim zerriffen fleib, bie trib ir geiß bin auf die weib. Da sie mitt auf die wegscheid kam. fprach fie: geb bin in Gottes nam. Gott bhut und bichut bich immerbar, bass bir kein ubel widerfar von wolfen ober ungewitter, wann ich kann warlich je nit mit bir. ich muss arbeiten bas taglon, beint ich sonst nichts zu effen bon dabeim mit meinen kleinen kinden: nun geh hin, wo bu weib tuft finben, Gott der bhut dich mit seiner hand! Mit bem die frau wiberum wendt ins borf, fo ging bie geiß ir ftrag. Der Herr zu Betro fagen was: Betre, haft bas gebet ber armen gehört? dn musst dich ir erbarmen! weil ja ben tag bift Herr Gott bu, so stebet bir auch billig zu, bafs bu bie geiß nemft in bein but, wie fie vom bergen bitten tut; und behüt fie den ganzen tag, bass sie sich nicht verirr im hag, nit fall, noch mög geftolen wern, noch sie zerreißen wolf noch barn, bafs auf ben abend wiberum die geiß unbeschädigt heimkumm ber armen frauen in ir haus. Geh hin und richt bie sach wol aus! Betrus nam nach bes Herren wort bie geiß in sein hut an bem ort,

und trib sie an die weid bindan. Sich fing Sanct Betrus unruh an. Die geiß war mutig, jung und frech, und blibe gar nit in ber näch, loff auf ber weibe bin und wiber, stig ein berg auf, ben anbern niber. und schloff bin und ber burch bie stauben. Betrus mit achzen, blafn und schnauben mufft immer nachtrollen ber geik. und schin bie fonn gar über beiß, ber schweik über sein leib abrann. mit unruh verzert der alte mann ben tag, bis auf ben abend spat, machtlos, hellig, ganz müb und matt, bie geiß wiberum beimbin bracht. Der Ber fah Betrum an und lacht, fprach: Betre, willt mein regiment noch länger bhalten in beiner hanb? Betrus fprach: lieber Herre mein, nimm wiber bin ben stabe bein, und bein awalt, ich beger mit nichten, forthin bein amt mer auszurichten. 3ch merk, bafs mein weisheit kaum togt, bafs ich ein geiß regiren möcht, mit großer angst, muh und arbeit. O herr, vergib mir mein torbeit, ich will fort ber regirung bein weil ich leb nit mer reden ein. Der Herr sprach: Betre, basselb tu, fo lebst bu fort mit stiller rub und vertrau mir in meine händ bas allmächtige regiment.

### 4. Joh. Lischart, 1520 30 — 1591.

Die Lanbeinechte. (Aus ber Flobhat.) Es saffen etlich reuter frisch baselbst zusammen an bem tisch, agen ihr brod, barneben auch ben knobelauch, nach landes brauch, und weil sie alle in gemein gern trunken ungarischen wein, und wollt boch keiner gern barneben in bifer zech fein gelb ausgeben, bas in gereuen möcht hernach, ie einer zu bem andern sprach: Krisch auf, lieber stallbruder mein, bui Unked! zal mir ein maß wein. So fprach bann bifer balb bergegen: Ral bu, von unfer aller wegen. Und keiner wollt ber erfte fein, wiewol sie all gern trunken wein. Endlich sie auf die meinung fielen, bafs fie um ben wein wollten fpilen. Also machten fie zwo partei: oben am tisch ba sagen brei, und unden am tisch auch so vil. Mit freiden machten fie ein zil, in mitten auf ben tisch ein strich, nach welchem bann follt richten sich zu gleich bifer und jener hauf. Bald machten fie die wämfter auf: ein jeder sucht im zum voraus ein gute starke feiste laus. Diefelb fest er grab für fich eben, und ward bas urteil gfest barneben,

bafs bie laus bifer beiben haufen am tisch um die wett follten laufen, und welche laus am erften fich würd nähen zu bem freibenstrich. die follt irer partei fo fein gewonnen haben ein maß wein. Da fabe man ein feines fpil, wie die laus liefen nach bem gil, wie inen zusprachen so frisch ire patronen an bem tisch. 3wo läufe auf ber anbern feit, bie waren schon vom ftrich nicht weit, brum rief ir partei unbesonnen: Juch buh! die maß wein ift gewonnen. Die anbern sprachen: tut gemach, ir feib noch nit gar übern bach. Indem das blatt fich bald umwendt, und fam bas glud herum behend, bass also bald die eine laus sich wendet und froch nebenaus; die ander auch gerad vom strich fert wider und froch hinder sich. Inbess auf der andern partei ein starke laus eilte herbei und tät grad zu bem strich frei geben; da sie dahin kam, blib sie steben. Die andern beid waren nit fern, und hättens auch gewonnen gern. Demnach gewann bise partei mit ber laus die maß wein so frei. Auch bracht die laus gleicher weis bavon besonbern rum und preis. Um beswegen sie ir patron lobte und hielte fie wert und schon,

und sette sie wiberum fein mit fleiß in fein wammes binein, und sprach: bu sitst mir wol barinnen, bu musst mir noch mer wein gewinnen. Schau! mein floh, ob wir laus nit fein bem menschen können nuplich fein; bu aber bringst mit beinem trut bem menichen nicht ben gringften nut. Wir laus gewinnen ja fo vil. als gleich würfel und kartenfpil; ob folche schon nicht gefallet eben bem fartenmaler und barneben bem würfelmacher gleichermaßen. bie une barum neiben und haffen. Wir wolln boch bei ben menschen bleiben auf bafs fie mit uns furzweil treiben.

#### 5. Paul Schede (Melissus), 1539—1602.

Das Röslein.

Rot röslein wollt ich brechen zum hübschen kränzelein: mich börner taten stechen hart in die singer mein. Noch wollt ich nit lan ab; ich gunnt mich weiter stecken in stauben und in hecken, darin mirs wunden gab.

O börner krumm und zacket, wie habt ir mich zerschrunnt? Wer unter euch kommt nacket, ber ist gar balb verwundt. Sonst zwar könnt ir nichts mer: ir keiner haut tut schonen, noch niblicher personen, wanns gleich ein göttin war.

Sie hats wol felbs erfaren bie schöne Benus zart, als sie stund in gefaren und so zerriget ward. Daher die röslein weiß von bluttriefenden närben begunnten sich zu färben: den man verseht den preis.

Ich tu ein rose loben, ein rose tugendvoll, wollt mich mit ir verloben, wanns ir gefiele wol.

Frs gleichen findt man nicht in Schwaben und in Franken; mich schwachen und ser kranken sie tag und nacht ansicht.

Nach ir steht mein verlangen, mein senlich herzegirb; am kreuz lasst sie mich hangen, meins lebens nimmer wird. Zwar bald ich tot muss sein, je weiter sie mich neibet je länger mein herz leibet. Ist das nit schwere pein?

Ach, liebster schatz auf erben, warum mich quälest so? Zuteil lass dich mir werden, und mach mich endlich froh. Dein will ich eigen sein: in lieb und treu mich binde mit beiner hand mir winde ein rosenkränzelein.

#### 6. Georg Rollenhagen, 1542-1609.

(Aus bem Froschmenfeler.) Brofetbieb fagt, wer Murner fei.

Murnern, der Katianer patron. lert mich kennen mein mutter fromm. 3ch bat, wie ich noch war ein kind, wie bie kinder fürwitig find; fie wollts laffen einmal geschehen, mich auch laffen bie welt befeben. dieweil ein beim gezogen find unverständig blib als ein rind, wie sie benn oftmals bise wort vom herrn vater felbft hätt gebort. Sie weret ab mit hand und mund, predigt mir vil von fat und hund, wie bie uns waren so gefar. 3ch bat und gilfert immermer, bis sie zulett williget drein, bass ich ein stund möcht von ir fein; warnet boch mich mit ganzem fleiß, und faget von bes Murners weis,

bass er verstackt im winkel fak. und die mäuslein on brod einfrak. bas wär fein allerliebste speis. ben sollt ich ja meiben mit fleiß. 3ch schlich unter ber wand berfür uach unfers schlosses vorbertür. bie in bes Manntiers haus hinging. bavon es wärme und rauch empfing. und fückt beimlich zuerst beraus. wie ein unbewanderte maus, ob auch ba wär ficher geleit, obr ob ber Murner fak zur feit. So fag im baus im fonnenfchein ein schönes weißes jungfräulein. fein äuglein glänzten bell unb flar. es ledt und schlichtet feine bar, füsset die band, und wusch fie rein, über die zarten wängelein. Das herz im leib verlanget mir. bass ich nur möcht treten herfür, dasselb mit abelichen sitten um feine lieb und freundschaft bitten, füffen ire schneweiße hanb, fo hätt all meine forg ein end. Es trat aber am plat herum im haus bie läng und in bie frümm ein erschreckliches wundertier. dafür die haut erschuttert mir, vom häupt zu fuß allergeftalt, wie man ein bafilischen malt; ich bacht, ob bas ber Murner wär, ber uns mäusen ift fo gefär. Vornen am fopf war er geschlacht, wie man bie bosen geister macht mit einem frummen fpigen fcnabel,

batt füß geteilt wie ein mistgabel. und ein zwei svit geteilten bart. nach Manntiers greulicher art, und auf dem häupt ein glübend fron, mit vil türnen erhoben schon. aus bem leib gingen beisammen ein großer hauf gelber feurflammen, gefrümmt unten und über fich, übraus häfflich und erschrecklich. Damit branget er über erb. trat berein wie ein reifig pferd. und seiner trabanten wol zehen gingen allzeit binter im fteben, boch nicht so stattlich ausgemacht, ber fönig fürt allein ben pracht. Wie ich nun blib im löchlein fteden. bem abenteur ausebe mit ichreden. fängt er an bem boben zu schnabeln, scharret mit ben zwen mistgabeln, und ruft: gud, gud, kurit, merk auf. Da erhub fich ein groß zulauf, bie trabanten waren gar schnell zu bören bes fönigs befehl, recten auch bie topf zu ber ftätt, zu febn mas er geschriben hätt, bis ber könig mit großem prassen fprang auf die haustür nach ber gaffen, und schlug bie arm auf beibe feit, sperret ben rachen auf gar weit, und rief: man hätts ein meil gehort, bise brei erschreckliche wort: rud, rud in berauker beim fraan. Als hatt mich ber bonner geschlagn, fo stürzt ich zu bem loch hinein, lief zu meinem frau mütterlein.

Die erschrach, und fragt, was mir war, bass ich fast batt fein atem mer. und alsofer fing an zu beben? wollt mir ärzenei fürs schrecken geben. 3ch sprach: o mutter, ber Murner bat mich erschrecket also fer, bass ich schier nimmer atem bol: wie habt ir mich gewarnt so wol. Was tat er benn? bie mutter sprach. Ich fagt: im haus ich figen sach ein zartes schönes jungfräulein, im weißen pelglein, artig fein. bas schmückt sich mit geleckter hand; ich hätt mich gern zu im gewandt, und um ein fufe freundlich gebeten; fo kömmt ber Murner hergetreten, mit gabelfüßen, mit ber fron. mit brennenbem schwang angeton. bas mich baucht fer erschrecklich stehen. Der schelm hatt mich im loch gefeben, springet auf bie tür und rufet laut. wenn ichs gebenk, grauft mir bie haut: rud, rud in beraußer beim fragn. Damit wollt er fein bienern fagn, bafs fie mich follten nemen an. Und sie hättens warlich getan, wenn ich nicht balb entlaufen wär: davon bin ich erschreckt so fer. Da fagt die mutter: liebes kind. die so schrecklich anzusehen find, bie tun uns mäufen nichts zu leib; die aber dichten freundlichkeit. fo leis und lieblich einherschleichen, bie händlein füffen, willfomm reichen. bie find giftige creatur.

teufl unter englischer figur:
bie sind die gefärliche katzen,
bie vorn lecken, hinden kratzen.
Judas kuss ist geworden neue,
fürt gute wort, hält falsche treue;
ber dich anlacht, der reißt dich hin,
das ist biser welt weis und sinn.
Das jungfräulein, das so schön war,
bringt uns mänsen die größt gefar,
futtert sein pelz mit unserm blut.
Gott sei dank, dass er dich behütt!

## 7. G. R. Weckherlin, 1584—1651.

Dbe. Anafreontifch:

Die natur hat ein jedes tier mit sonderbarer gab und zier sorgfältiglich so wol versehen, dass irer jedes mag (billig vernüget) bessen rümen sich, und neben andern wol bestehen.

Ein horn bem einhorn auf bas hirn, bem stier zwei hörner auf die stirn, bem hirsch ein geweih ist gesötzet, die vögel hat sie durch den slug, und die süchs mit list und betrug zu irer sicherheit ergötzet.

Der fisch kann schwimmen, und das pferd ist wegen guten hufs mer wert, die löwen haben zän und klauen, das laufen ist der hasen pfand; der mann hat göttlichen verstand — was haben dann die zarte frauen?

Die frauen feind mit ber lieb pracht, und mit ber fcbonbeit bochften macht so unvermeidenlich gezieret, bass ir holdselige gestalt allein regirend, on gewalt uber die herzen triumphiret.

#### 8. Fr. Spee, 1592—1635. Eingang jur Trut Ractigal.

Wann morgenröt sich zieret mit zartem rosenglanz, und sittsam sich verlieret der nächtlich sternentanz: gleich lüstet mich spaziren in grünen lorberwald: allba dann musiciren die pfeislein mannigfalt.

Die flügelreiche scharen, bas feberbürschlein zart, in füßem schlag erfaren, noch tunst noch atem spart. Mit schnäblein wolgeschliffen erklingens wunderfein, und frisch in lüften schiffen mit leichten rüberlein.

Der hole wald ertonet ab irem frausen sang, mit stauben stolz gekrönet die kruften geben klang, die bächlein krumm geflochten auch lieblich stimmen ein, von steinlein angesochten gar süßlich sausen brein.

Die sanfte wind in lüften auch ire flügel schwach an händen, füß und hüften erschüttlen mit gemach: ba saufen gleich an bäumen die lind gerürte zweig, zur musik sich nicht fäumen; o wol der süßen streich!

Doch süßer noch erklinget ein sonbers vögelein, so seinen sang vollbringet bei mon- und sonnenschein. Trugnachtigal mit namen es nunmer wird genannt, und vilen wild und zamen obsiget unbekannt.

Trugnachtigal mans nennet, ist wund von süßem pfeil: bie lieb es lieblich brennet, wird nie der wunden heil. Geld, pomp und pracht auf erden, lust, freuden es verspott, und achtets für beschwerden, sucht nur den schönen Gott.

Nur klingelts aller orten von Gott und Gottes son, und nur zun himmelpforten verweisets allen ton: von bäum zun bäumen springet, durchstreichet berg und tal, im feld und wälden singet, weiß keiner noten zal. Es tut gar manche farten, verwechslet ort und luft, jest findet mans im garten betrübt an holer kluft, bald frisch und freudig singlet zusamt der füßen lerch und lobend Gott umzinglet den Del- und andern berg.

Auch schwebets auf den weiden, und will bein hirten sein, da Cedron kommt entscheiden die grüne wisen rein; tut zierlich sammen raffen die verslein in bezwang, und setzet sich zun schasen, pfeist manchen hirtensang.

Auch wider da nit bleibet, sichs hebt in wind hinein, ben leren luft zertreibet mit schwanken federlein: sich setzt an grober eichen zur schnöben schädelstatt; will kaum von dannen weichen, wird kreuz noch peinen satt.

mit im will mich erschwingen, und manchem schwebend ob ben lorberkranz ersingen in beutschem gotteslob. Dem leser nicht verdrieße der zeit und stunden lang: hoff im es noch ersprieße zu gleichem cithersang.

### 9. M. Opitz, 1597—1639.

Rommt lafft uns ausspaziren, zu hören in bem wald bie vögel muficiren, bass berg und tal erschallt.

Wol bem, ber frei kann singen, wie ir, ir volk ber luft, mag seine stimme schwingen zu ber, auf die er hofft.

Ich werbe nicht erhöret, wie hoch ich schreien tu, bie so mich singen leret, stopft ganz die oren zu.

Mer wol bem, ber frei lebet, wie bu, bu leichte schar, in trost und furcht nit schwebet, ist außer ber gefar.

Fr werbt zwar hindergangen, doch hält man euch in wert, ich bin bon ber gefangen, die meiner nicht begert.

Zuletzt ich bin in leiben, ir seib in lust und scherz: ir singt aus lust und freuben, und ich aus angst und schmerz.

Ir könnt noch mittel finden, entfliehen aus der pein sie muss noch mer mich binden, soll ich erlöset sein.

#### 10. Fr. von Logan, 1604—1655.

Augen, Oren, Munb.

Aug und oren sind die fenster, und ber mund die tür ins haus: bise wann sie wol verwaret, geht nichts boses ein und aus.

#### 11. Simon Dach, 1605—1659.

Lieb ber Freunbichaft.

Der mensch hat nichts so eigen, so wol steht im nichts an, als dass er treu erzeigen und freundschaft halten kann; wann er mit seines gleichen soll treten in ein band, verspricht sich nicht zu weichen mit herzen, mund und hand.

Die red ist uns gegeben, damit wir nicht allein vor uns nur sollen leben, und fern von leuten sein; wir sollen uns befragen und sehn auf guten rat, das leid einander klagen, so uns betreten hat.

Was kann die freude machen, die einsamkeit verhelt? Das gibt ein duppelt lachen, was freunden wird erzält; der kann sein leid vergessen, der es von herzen sagt; der mus sich selbst auffressen, der in geheim sich nagt.

Gott stehet mir vor allen, die meine sele liebt; bann soll mir auch gefallen, der mir sich herzlich gibt; mit disen bundsgesellen verlach ich pein und not, geh auf den grund der hellen, und breche durch den tod.

Ich hab, ich habe herzen so trene, wie gebürt, bie heuchelei und scherzen nie wissendlich berürt; ich bin auch inen wiber von grund der selen hold, ich lieb euch mer, ir brüder, als aller erden gold.

#### 12. Paul Gerhardt, 1606-1676.

Bertrauen auf Gott.

Befihl bu beine wege, und was bein herze frankt, ber allertreuften pflege bes, ber ben himmel lenkt: ber wolken, luft und winden gibt wege, lauf und ban, ber wird auch wege finden, da dein fuß gehen kann.

Dem Herren musst bu trauen, wenn birs soll wol ergebn, auf sein werk musst bu schauen, wenn bein werk soll bestehn. Mit sorgen und mit grämen und mit selbsteigner pein lässt Gott im gar nichts nemen, es muss erbeten sein.

Dein ewge treu und gnabe, o vater, weiß und sibt, was gut sei ober schabe bem sterblichen geblüt, und was du dann erlesen, das treibst du, starker held, und bringst zum stand und wesen, was deinem rat gefällt.

Weg haft bu allerwegen, an mitteln felt birs nicht; bein tun ift lauter segen, bein gang ist lauter licht; bein werk kann niemand hindern, bein arbeit darf nicht ruhn, wenn du, was beinen kindern ersprießlich ist, willt tun.

Und ob gleich alle teufel hier wollten widerstehn, so wird doch one zweifel Gott nicht zurlicke gehn: was er im vorgenommen, und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem zweck und zil.

Hoff, o bu arme sele, hoff und sei unverzagt, Gott wird dich aus der hole, da dich der kummer jagt, mit großen gnaden rucken: erwarte nur die zeit, so wirst du schon erblicken die sonn der schönften freud.

Auf, auf! gib beinem schmerze und sorgen gute nacht; lass faren was bein herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht regente, der alles füren soll: Gott sitt im regimente, und füret alles wol.

In, in lass tim und walten, er ist ein weiser fürst, und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst, wenn er, wie im gebüret, mit wunderbarem rat die sach hinausgefüret, die dich bekümmert hat.

Er wird zwar eine weile mit seinem trost verziehn, und tun an seinem teile, als hätt in seinem sinn er beiner sich begeben, und solltst du für und für in angst und nöten schweben, fragt er boch nichts nach bir. Wirds aber sich befinden, bass du im treu verbleibst, so wird er dich entbinden, da dus am wengsten gläubst: er wird dein herze lösen von der so schweren last, die du zu keinem bösen bisher getragen hast.

Wol bir, bu kind ber treue, bu hast und trägst babon mit rum und bankgeschreie ben sig und erenkron. Gott gibt bir selbst die palmen in beine rechte hand, und bu singst freubenpsalmen bem, ber bein leib gewandt.

Mach end, o herr, mach ende an aller unfrer not: stärf unfere füß und hände, und lass die in den tod uns allzeit beiner pflege und treu empfohlen sein, so gehen unfre wege gewiss zum himmel ein.

## 13. Paul Flemming, 1609—1640.

Sei bennoch unverzagt! gib bennoch unverloren! weich keinem glücke nicht! steh höher als ber neib! vergnüge bich an bir, und acht es für kein leib, hat sich gleich wiber bich glück, ort und zeit verschworen.

Was dich betrübt und labt, halt alles für erkoren; nimm bein verhängnis an; lass alles unbereut; tu, was getan muss sein, und eh man dies gebeut. Was du noch hoffen kannst, das wird noch stets geboren.

Was klagt, was lobt man boch? Sein unglück und sein glücke ist im ein jeder selbst. Schau alle sachen an: bis alles ist in dix! lass beinen eitlen wan!

Und eh du förder gehst, so geh in dich zurücke! Wer sein selbst meister ist, und sich beherschen kann, bem ist die weite welt und alles untertan.

#### 14. Andr. Gryphius, 1616—1664.

Gott berläfft uns nicht.

In meiner ersten blüt, im frühling zarter tage hat mich ber grimme tod verwaiset, und die nacht ber traurigkeit umhüllt; mich hat bie herbe macht ber seuchen ausgezert; ich schmacht in steter plage.

Ich teile meine zeit in feufzer, not und klage; bie mittel, bie ich oft für feste pfeiler acht, bie haben, leiber! all erzittert und gekracht; ich trage nur allein ben jammer, ben ich trage.

Doch nein! ber treue Gott beut mir noch aug und hand, sein herz ist gegen mir mit vatertreu entbrannt; er ists, ber jederzeit vor mich, sein kind, muss sorgen.

Wenn man kein mittel findt, sibt man sein wunderwerk; wenn unfre kraft vergeht, beweist er seine stärk; man schaut in, wenn man meint, er habe sich verborgen.

### 15. Joh. Scheffler (Angelus Silefius), 1624-1677.

Paffionslieb.

Die sele Christi heilge mich, sein geist verzucke mich in sich, sein leichnam, ber für mich verwundt, ber mach mir leib und sel gesund.

Das wasser, welches auf ben stoß bes spers aus seiner seiten floss, bas sei mein bab, und all sein blut erquicke mir herz, sinn und mut.

Der schweiß von seinem angesicht lass mich nicht kommen ins gericht; sein ganzes leiben, kreuz und pein, bas wolle meine stärke sein.

D Jesu Chrift, erhöre mich! nimm und verdirg mich ganz in bich, lass mich in beine wunden ein, bas ich fürm feind kann sicher sein.

Ruf mir in meiner letten not und set mich neben bich, mein Gott, bass ich mit beinen heilgen alln mög ewiglich bein lob erschalln.

#### 16. Chr. Hofmann v. Hofmannswaldan, 1618—1679.

Arie.

Wer auf schwüre bauet, und auf worte trauet, so die zeit zerbricht, dem gelückt es nicht; da wird leichtlich nein, und ein falscher schein reißt oft allen fürsatz ein.

Cirfel ber gebanken können leichtlich wanken, und ber liebe schluss hält nicht lange fuß. Bas die welt erfreut, nennt die leichte zeit

wechsel ber ergetlichkeit.

Allzulange sonne machet schlechte wonne muscateller must, ja bie höchste lust bringet bem verbruss, ber mit übersluss

folches ftets genießen mufs.

Honig wird zu gallen, greul will bem gefallen an ber seite stehn, und zu nächste gehn. Mancher blume pracht, heut als gold geacht,

wird in furzer zeit verlacht.

Wer nicht menschen kennet, meint, bass alles brennet, was ba feuer ruft. Ach ber herzen gruft! Denen treu entweicht, bie vil list burchschleicht,

hat kein maß noch blei erreicht. Difer zeit gemüter füren falsche güter, weil ber zeug ber welt keine farbe hält. Trau nicht wort und hand! Denke nur, kein pfand ist genug vor unbestand.

### 17. Phil. v. Zesen, 1619—1689.

Auf meine gebanten! vergesset ber schmerzen! seib luftig von bergen im froblichen Margen!

o seht, wie von franzen bes lenzen beftreut, bie erbe bie wertesten schätze mir beut!

Balb werben bie lieblichen blumen entkeimen, zeitlosen und lilien und rosen nicht saumen; balb schauen wir wol nach ber blauen viol bie opfert ben lüften von düften den zoll.

Der tulpen und nelken so holdes gebeihen wird vile beim spile ber farben erfreuen. Dann könnt ir, meine gedanken, mein sinn, euch völlig ergößen und leten forthin.

Man hört die gefittigten kinder der lüfte schon singen, dass ringsum erklingen die klüfte, frau nachtigall wirbelt, dass hügel und wald und tal und gebirge vom widerschall hallt.

Sie preisen in weisen, bast inen bas leben, bie fertigen zünglein ber schöpfer gegeben, froh hinken bie finken ben bulen auch hier bei storchgeklapper und lerchentirlir.

Wie schön sind auf auen, so perlen betauen, die hirsche, gelüstend sich brüstend, zu schaun! froh springen sie weiter burch kräuter und klee! wie hüpfet und schlüpfet das flüchtige reh!

Was bichter muss schmuden, entzücken und lonen, bas lorberlaub grünet zu preislichen kronen, und bilbet im innern uns küneren mut. Auf, meine gebanken, mein leben, mein blut!

Bergesset der schmerzen und weiht euch von herzen unzäligen scherzen im fröhlichen Märzen! der frühling erheitert und läutert ench recht: auf, meine gedanken, mein edles geschlecht.

### 18. Dan. Casp. v. Cohenstein, 1635—1683. An ben herbst.

Schatzreicher herbst, bes jares speisemeister, wo jeber stern nur segen auf uns taut,

bu schaffst ben himmel rein, die erde feister, bu wirkst, dass die natur, die mit dem frühling braut, im sommer mutter wird, im winter nicht mer fäugt, nun als berschwenderin sich zeigt.

Nun bringen stand und kraut gesäm und früchte, und jeder winkel scheint ein sonnentisch zu sein. Das wasser zinst die niblichsten gerichte, die lere luft sogar scheint flügelwerk zu schnein; auch sind die wälder nun von tieren so gefüllt, als wandelte sich laub in wild.

Wenn auch der herbst sonst kein gewächs mer hätte, so wäre mer als vil der süße traubensaft: er ist die milch der alten, ist das sette der erde, mark und bl der welt, der schwachen kraft. Dem vogel nicht und sisch, noch andern tieren — nein! dem menschen schuf in Gott allein.

## 19. Abraham a St. Clara (Ulr. Megerle), 1642—1709.

Mus: Jubas ber Ergichelm.

Wie oft ist der ehestand ein solches Jericho, wo alles über und über gehet; wie oft ist der ehestand ein garten, wo nichts anders wachst als trüdnuss; wie oft ist der ehestand ein judiliersladen, wo nichts anders seind als schlaguren; wie oft ist der ehestand ein tisch, worauf man nichts anders setzt als krieg und flaschen; wie oft ist der ehestand eine malzeit, wo man nichts anders tractirt als mit gestößens; wie oft der ehestand ein osen, wo man nichts anders einheizt als mit brügl; wie ost ist der ehestand ein karten, wo man nichts anders spilt als bastoni; wie ost ist der ehestand ein karten, woraus man nichts anders grabt als zankeisen; wie ost ist der ehestand ein ABC, worin der größte buchstad das W; wie ost ist der ehestand ein spital, worin die größte sucht die eisersucht; wie ost ist der ehestand ein spital, worin die größte sucht die eisersucht; wie ost ist der ehestand ein spital, worin mel, worin nichts anders gesehen wird als unstern; wie ost ist

ber ehestand ein jagb, allwo man zum öftesten fangt die elendtier; wie oft ist der ehestand ein procession, wo allzeit das kreuz vorangeht; wie oft ist der ehestand ein tempel, worin nur S. Notdurga und nicht S. Felicitas vereret wird; wie oft ist der ehestand ein wald, in welchem alles holz wachst, außer der segendaum nit; wie oft ist der ehestand ein ort, ein Jericho, wo alles über und über geht; aber allein daszenige haus ist frei, in daszenige haus darf weder seindschaft noch unglück einfallen, wo das rote strickel herunderhangt, wo der h. rosenkranz under den ehelenten sleißig gebett wird.

### 20. Fr. R. C. von Canitz, 1654—1699.

(Aus ber Satyre über bie Poefie.)

Ists möglich, kann bir noch bie bichterkunft gefallen? Gib achtung bitt ich bich, wie unfre lieber schallen, und was für eine brut man allenthalben bedt. so weit sich bas gebiet bes teutschen bobens streckt. Durch Opit stillen bach gehn wir mit trodnen füßen, wo fibt man Hofmanns brunn und Lohnfteins ftrome fliegen? und, nem ich Beffern aus, wem ifts wol mer vergönnt, bass er ben waren quell ber Hppofrene kennt? Wer ist aus pfügen trinft, tritt in poetenorben, so bass ber Helikon ein Blocksberg ist geworben. auf welchem bas gebeul bes wilben Bans ertont. ber seine sängerzunft mit basenpappeln front. Vor alters, wo mir recht, ward nie ein held besungen, wenn er nicht burch verdienst sich in die hoh geschwungen; und eine rebensart, die göttlich follte fein, warb zu berfelben zeit ben sclaven nicht gemein. Wo lebt itt ein poet, ber bis geheimnis schonet? Sobald er einen merkt, ber im die arbeit sonet, wird seinem Begasus ber sattel aufgelegt, ber ein erkauftes lob bis an den himmel trägt: ben wir mit solcher post so oft zum zorne reizen,

und öfter noch villeicht, als sich die sterne schneuzen. Dass großenteils die welt in träger ruh verdirbt, und sich um waren rum so selten noch bewirdt, ist der poeten schuld; der weihrauch wird verschwendet,

ist ber poeten schuld; ber weigrauch wird verschwende und manchem leib und sel um die gebür verpfändet,

bas bie unsterblichkeit im nimmer felen kann, ber, wie ein erbenschwamm, sich kaum hervorgetan, und ben boch anders nichts vom pöbel unterscheibet, als bass ein blöber fürst in an ber seite leibet;

ba er für jedes lot, bas im an tugend felt, ein pfund bes eitlen glücks und schnöben golbes gält.

#### 21. Joh. Chrift. Günther, 1695-1723.

#### An bas Gliid.

Sage boch, verstocktes glücke, was bir wol mein herz getan? Ift es schlummer ober tücke, bas ich bich nicht wecken kann? Sind die trähnen zu geringe, die ich dir zum opfer bringe, wenn das leid und der neid meinem lager dornen streut?

Himmel! willst bu mich versorgen, o so bitt ich, eil einmal! Meines lebens lenz und morgen stirbt mir unter gram und qual. Dass ich vor ber welt nicht klage, zeigt die größe meiner plage, rette du meine ruh, oder schleuß die augen zu!

Schweigt nur, schweigt ir milben sinnen und besucht die ein-

wenn die zähren heimlich rinnen, bringt der schmerz zusridenheit; eure sensucht nach vergnügen wird schon noch das ire krigen; ungeduld häuft die schuld und verweilt des himmels huld.

#### 22. Joh. Jac. Bodmer, 1698—1783.

(Aus ber Moachibe.)

Jett warf über ben öftlichen berg ber sibente morgen seinen bammernben tag, ben vollstreder schwerer gerichte.

Noah war schon gegangen, den morgenweihrauch nicht sparsam auf ben altar zu streuen, ben er felbst unter bem palmbaum baute, wo er bie träume von Gott gefehen und lebte. Aber die Kleine menschliche schar, die zum leben bestimmt war, ging in die grotte binab, wo mit lebenber warme die waffer aus bem abgrunde quollen. Nachdem sie bie gliber gebabet, bieß bie stunde sie eilen, nicht länger war inen vergönnet, fich zu faumen, sie gingen mit langfamem schritt in die arche, wie in ein grab, bas fie von bem lande ber irbischen abschnitt. Aber ber vater Noah stand unten am fuße ber brücke, bie von ber erbe bis an bie tür in ber mitte bin aufstig. mit ber posaune bewaffnet, die im ber engel gegeben, bie sonst engel nur bliefen. Bon göttlichem atem erfüllet, blies ber göttliche mann ben leichteften hauch in bas filber breimal in brei absätzen; ein hoher festlicher ton floss aus bem metalle, ber berg ertont in ben hohen und gründen. Groß ift die fraft ber posaun: auf iren schwellenben tonen bob sich die sele beflügelt mit heiligen flammen gen himmel. Wie die andacht von göttlichen hommen mit himmlischem feuer in die gemüter blist und große gedanken hervorruft. also stralte ber göttliche schall in bie felen ber menschen. Wie zu gesichten entzückt, mit fanft geschwollenen muskeln, jeber gesichtszug erhöht, voll anbächtigen milberen feuers, fangen sie in antwortenden strophen den richter und retter gegen einander; wie wird fein das ende des gottlosen mannes? Unter ben wegen, worauf er geht, ist ein fallstrick geleget, fib, er verstrickt bas nete sich selbst um die irrenden fuße, furcht umgibt in, im steben verzweiflung und angst zur seite; in verschlinget ein mer, bas in tiefen kammern fo ftill lag; wider in wird die hohe sich senken, die tiefe sich beben; seiner blüten erfreut sich ber tob, sein erster geborner fällt vor im in die grub, er foll nicht entel noch fon febn, unter ben fünftigen menschen, sein name wird nimmer erwähnet; aber ber wird nicht vergeben, ber auf ben heiland vertrauet, ber fich zu Gott bem vorfebenben balt, ben wird er erretten;

jebe plage wird er von im entfernen, er wird im über die rinnende flut ein haus, das nicht wanket, erbauen. Aber er würd auf den retter, ob er ihn tötete, hoffen, auf den heiland, der mitten im ftrasen der güte gedenket.

#### 23. Ioh. Chr. Gottsched, 1700 —1766.

(Ans ber Jubelobe auf Die Buchbrudertunft.)

Auch ir, ir grübler, geht zu weit, bie nur Athen und Rom geblenbet, bass ir die kurze lebenszeit bei fremder wörter zier und dunkler kunst verschwendet. Ja, forscht der alten regeln aus; nur lert uns nicht in staub und graus der freien geister kraft, zu eigner schmach, begraben. Singt deutsch so edel als Homer! Ein Hermann kann euch wol so ser als Hektor und Achill mit hohem wit begaben.

Singt Gustav Abolphs glaubenskrieg und blutbesprizte lorberkronen.
Was gilks! der hier ersochtne sig wird euch die arbeit mer als Trojas schutt belonen.
Lasst uns die weisen aus Athen in beutsch versassten schriften sehn, und leret unsre zeit ein attisch salz im sprechen: bringt uns der Römer großmut bei; so folgt ein ewig lobgeschrei, und eures namens rum wird gruft und zeit nicht schwächen.

Singt eurer anen fleiß und wit, baran kein volk sie noch bezwungen: seit sie durch pulver und geschütz ber bonnernben gewalt bes himmels nachgerungen. Singt, wie ber minen wunderkraft burch bes salpeters eigenschaft bem Netna und Besub an schweller macht nicht weichet.

Erzält, was Deutschland sonft erfand, wenn es burch forschenden verstand bie wunder ber natur vor frembem wit erreichet.

Bor andern singt das lob der kunft, badurch die toten ewig leben; die des geneigten himmels gunst vor allen völkern nur der deutschen welt gegeben. Erhebt das künstliche metall, dem ein mit ruß geschwärzter ball die edle kraft verleiht, die tugend auszubreiten. Erhebt die presse, deren druck verstand und wir mit neuem schmuck und reicher fruchtbarkeit kann in die welt begleiten.

Berewigt jener künstler preis, bie müh und zeit und geld nicht reute: bis sie ein klug verwandter sleiß mit diser wunderkraft und vilem rum erfreute. Was Gutenberg und Faust erdacht, was Schöffer vollens hoch gebracht, bas macht die künstler noch bei aller welt zum wunder. Du edles kleeblatt, würde nur auf der so loberfüllten spur bein großes beispil noch der trägen Deutschen zunder.

### 24. Albrecht von Haller, 1708—1777.

Ans: Die Alpen.

Bei euch, vergnügtes volk, hat nie in den gemütern der laster schwarze brut den ersten sitz gefasst, euch sättigt die natur mit ungesuchten gütern, die macht der wan nicht schwer; noch der genuss verhasst: kein innerlicher seind nagt unter euren brüsten, wo nie die späte reu mit blut die freude zalt: euch überschwemmt kein strom von wallenden gelüsten, dawider die vernunft mit eitlen leren prast.

Nichts ift, bas euch erbrückt, nichts ift, bas euch erhebet, ir lebet immer gleich, und fterbet wie ir lebet.

O selig, wer wie ir mit selbstgezognen stieren ben angestorbnen grund von eignen äckern pflügt, ben reine wolle beckt, belaubte fränze zieren, und ungewürzte speis aus süßer milch vergnügt, ber sich bei Zephhrs hauch und külen wassersällen in ungesorgtem schlaf auf weichen rasen streckt, ben nie in hoher se das brausen wilder wellen, noch der trompeten schall in bangen zelten weckt, ber seinen zustand liebt und niemals wünscht zu bessern, gewiss der himmel kann sein glücke nicht vergrößern.

#### 25. Friedr. von Hagedorn, 1708—1754.

Der erfte Mai.

Der erste tag im monat Mai ist mir der glücklichste von allen. Dich sah ich und gestand dir frei, den ersten tag im monat Mai, dass dir mein herz ergeben sei. Wenn mein geständnis dir gesallen, so ist der erste tag im Mai für mich der glücklichste von allen.

### 26. Ewald Christian von Kleist, 1715—1759.

Aus: Der Frühling. olf, das keine forge be

D breimal seliges volk, das keine sorge beschweret, kein neid versuchet, kein stolz! Dein leben fließet verborgen, wie klare bäche durch blumen dahin. Lass andre dem pöbel, der dächer und bäume besteigt, in sigeswagen zur schau sein, gezogen von elephanten; lass andere sich lebend in marmor bewundern, oder in erz, von knieenden sklaven umgeben: nur der ist ein liebling des himmels, der fern vom getümmel der toren

am bache schlummert, erwachet und singt. Im malet die sonne den ost mit purpur, im haucht die wise, die nachtigall singt im; im solget die reue nicht nach, nicht durch die wallenden saten, nicht unter die herden im tal, nicht an sein traubengeländer. Mit arbeit würzt er die kost, sein blut ist leicht wie der äther, sein schlas verslieht mit der dämmrung, ein morgenlüstchen versweht in.

#### 27. Chrift. Fürchtegott Gellert, 1715-1769.

Der junge Gelerte.

Ein junger mensch, ber vil stubirte, und, wie die eltern ganz wol sahn, was großes schon im schilde fürte, sprach einen greis um solche schriften an, die stark und sinnreich benken lerten, mit einem wort, die zum geschmack gehörten.

Der alte ward von herzen froh und lobt im ben homer, ben Plato, Cicero, und hundert mer aus alt und neuer zeit. bie mit ben heilgen lorberfranzen ber bichtfunst und wolrebenheit. umleuchtet von ber ewigkeit, ben jünglingen entgegenglänzen. D, hub ber junge mensch mit stolzem lächeln an, ich habe fie fast alle burchgelesen, allein — Mun gut, sprach ber gelerte mann, find fie nach feinem finn gewesen, so muss er sie noch zweimal lesen; boch sind sie im nicht gut genug gewesen, fo fag ers ja ben klugen nicht, benn sonst erraten sie, woran es im gebricht, und beißen in bie zeitung lefen.

### 28. Joh. Soach. Winckelmann, 1717—1768. Der Lorfo im Belveer zu Rom.

Ich füre dich itzo zu dem so vil gerümten und niemals genug geprisenen trunk eines Herkules; zu einem werke, welches das schönste in seiner art, und unter die höchsten hervordringungen der kunst zu zälen ist, von denen, welche dis auf unsere zeit gekommen sind. Wie werde ich dir den beschreiben, da er der schönsten und bedeutendsten teile der natur beraubt ist! So wie von einer prächtigen eiche, welche umgehauen und von zweigen und ästen entblössetworden, nur der stamm allein sidrig gebliden ist, so gemishandelt und verstämmelt sitzet das bild des helden; kopf, arme und beine und das oberste der brust felen.

Der erste anblick wird dir villeicht nichts als einen verunsstalteten stein entdecken: vermagst du aber in die geheimnisse der kunst einzudringen, so wirst du ein wunder derselben erblicken, wenn du dises werk mit einem ruhigen auge betrachtest. Alsdenn wird dir Herkules wie mitten in allen seinen unternemungen erscheinen, und der held und der gott werden in disem stücke zusgleich sichtbar werden.

Da, wo die dichter aufgehöret haben, hat der künftler angefangen: jene schwigen, sobald der held unter die götter aufgenommen, und mit der göttin der ewigen jugend ist vermählet worden;
diser aber zeiget uns denselben in einer vergötterten gestalt und
mit einem gleichsam unsterdlichen leibe, welcher dennoch stärke
und leichtigkeit zu den großen unternemungen, die er vollbracht,
behalten hat.

Ich sehe in den mächtigen umrissen dises leibes die unüberwundene kraft des besigers der gewaltigen risen, die sich wider die götter empöreten, und in den phlegräischen selbern von im erleget wurden; und zu gleicher zeit stellen mir die sansten züge diser umrisse, die das gebäude des leibes leicht und gelenksam machen, die geschwinden wendungen desselben in dem kampse mit dem Achelous vor, der mit allen vilsörmigen verwandlungen seinen händen nicht entgehen kounte.

In jedem teile bises körpers offenbaret sich, wie in einem

gemälbe, ber ganze held in einer besonderen tat, und man fibet, so wie die richtigen absichten in dem vernünftigen bane eines palastes, hier den gebrauch, zu welcher tat ein jedes teil gebienet hat.

Ich kann das wenige, was von der schulter noch zu sehen ist, nicht betrachten, one mich zu erinnern, dass auf irer ausgebreiteten stärke, wie auf zwei gedirgen, die ganze last der himm-lischen kreise geruhet hat. Mit was für einer großheit wächset die druft an, und wie prächtig ist die anhebende rundung ires gewöldes! Eine solche drust muss diezenige gewesen sein, auf welcher der rise Antäus und der dreileidige Gerhon erdrückt worden. Keine drust eines drei- und viermal gekrönten olympischen sigers, keine drust eines spartanischen kriegers von helden geboren, muss sich so prächtig und erhöhet gezeigt haben.

Fraget diesenigen, die das schönste in der natur der sterblichen kennen, ob sie eine seite gesehen haben, die mit der linken seite zu vergleichen ist. Die wirkung und gegenwirkung irer muskeln ist mit einem weislichen maße von abwechselnder regung und schneller kraft wunderwürdig abgewogen, und der leib musste durch dieselbe zu allem, was er vollbringen wollen, tüchtig gemacht werden. So wie in einer anhebenden bewegung des meres die zuvor stille släche in einer nebligen unruhe mit spilenden wellen anwächset, wo eine von der andern verschlungen, und aus derselben widerum hervorgewälzet wird: eben so sanst ausgeschwellet und schwebend gezogen sließet hier eine muskel in die andere, und eine dritte, die sich zwischen inen erhebet, und ire bewegung zu verstärken scheinet, verlieret sich in jene, und unser blick wird gleichsam mit verschlungen.

Hier möchte ich stille stehen, um unseren betrachtungen raum zu geben, ber vorstellung ein immerwärendes bild von diser seite einzudrücken; allein die hohen schönheiten sind hier in einer unzertrennlichen mitteilung. Was für ein begriff erwächset zugleich hieher aus den hüften, deren seisstigkeit andeuten kann, dass der held niemals gewanket und nie sich beugen müssen!

In disem augenblick burchfart mein geist die entlegensten

gegenden ber welt, burch welche Herkules gezogen ist, und ich werde bis an die grenzen seiner mühseligkeiten, und bis an die benkmale und säulen, wo sein suß ruhete, gefüret durch den anblick ber schenkel, von unerschöpflicher kraft und von einer den gott-heiten eigenen länge, die den held durch hundert länder und völzker bis zur unsterblichkeit getragen haben. Ich sing an dise enternten züge zu überdenken, da mein geist zurückgerusen wird durch einen blick auf seinen rücken. Ich wurde entzücket, da ich disen körper von hinten ansah, so wie ein mensch, der nach bewunderung des prächtigen portals an einem tempel auf die höhe besselben gesüret wurde, wo in das gewölbe desselben, welches er nicht übersehen kann, von neuem in erstaunen setzet.

Ich sehe hier ben vornemsten bau ber gebeine bises leibes, ben ursprung ber muskeln und ben grund irer lage und bewegung, und dises alles zeiget sich wie eine von der höhe der berge entbeckete landschaft, über welche die natur den mannigsaltigen reichetum irer schönheiten ausgegossen. So wie die lustigen höhen derselben sich mit einem sansten abhange in gesenkte täler verlieren, die hier sich schmälern und dort erweitern: so mannigsaltig, prächtig und schön erheben sich hier schwellende hügel von muskeln, um welche sich oft unmerkliche tiesen, gleich dem strome des Mäanders, krümmen, die weniger dem gesichte als dem gessüle offendar werden.

Scheinet es unbegreiflich, außer dem haupt ein einem andern teile des körpers eine denkende kraft zu zeigen, so lernet hier, wie die hand eines schöpferischen meisters die materie geistig zu machen vermögend ist. Mich daucht, es bilde mir der rücken, welcher durch hohe betrachtungen gekrümmt scheinet, ein haupt, das mit einer frohen erinnerung seiner erstaunenden taten beschäftiget ist; und indem sich so ein haupt voll von mazestät und weisheit vor meinen augen erhebet, so fangen sich an in meinen gedanken die übrigen mangelhaften glider zu bilden: es sammelt sich ein aussluss aus dem gegenwärtigen, und wirket gleichsam eine plötzeliche ergänzung.

Die macht ber schulter beutet mir an, wie ftart bie arme

gewesen, die den löwen auf dem gebirge Cithäron erwürget, und mein auge suchet sich diejenigen zu bilden, die den Cerberus ges bunden und weggefüret haben. Seine schenkel und das erhaltene knie geben mir einen begriff von den beinen, die niemals ermüdet sind, und den hirsch mit füßen von erze verfolget und erreichet haben.

Durch eine geheime kunft aber wird ber geift burch alle taten seiner stärke bis zur vollkommenheit seiner sele gefüret, und in visem sturze ist ein benkmal berselben, welches im keine dichter, die nur die stärke seiner arme besingen, errichtet: ber künstler hat sie übertroffen. Sein bild des helden gibt keinen gedanken von gewalttätigkeit und ausgelassener liebe platz. In der ruhe und stille des körpers offenbaret sich der gesetzte große geist, der mann, welcher sich aus liebe zur gerechtigkeit den größesten gesfärlichkeiten ausgesetzt, der den ländern sicherheit und den einswonern ruhe geschaffet.

In bise vorzügliche und eble form einer so vollkommenen natur ist gleichsam die unsterblichkeit eingehüllet, und die gestalt ist bloß wie ein gefäß derselben; ein höherer geist scheinet den raum der sterblichen teile eingenommen und sich an die stelle derselben ausgebreitet zu haben. Es ist nicht mer der körper, welcher annoch wider ungeheuer und fridenstörer zu streiten hat; es ist derzenige, der auf dem berge Deta von den schlacken der menschheit gereiniget worden, die sich von dem ursprunge der änlichkeit des vaters der götter abgesondert.

So vollkommen hat weber ber geliebte Hollus, noch bie zärtliche Jole ben Herkules gesehen; so lag er in ben armen ber Hebe, ber ewigen jugend, und zog in sich einen unaufhörlichen einfluss berselben. Von keiner sterblichen speise und groben teilen ift sein leib ernäret: in erhält die speise ber götter, und er scheinet nur zu genießen, nicht zu nemen, und völlig, one angefüllet zu sein.

O möchte ich bises bild in ber größe und schönheit sehen, in welcher es sich bem verstande bes künftlers geoffenbaret hat, um nur allein von bem überreste sagen zu können, was er gedacht hat, und wie ich benken sollte! Wein großes glud nach bem seinigen

würde sein, dises werk würdig zu beschreiben. Voller betrübnis aber bleibe ich stehen, und so wie Psiche anfing die liebe zu beweinen, nachdem sie dieselbe kennen gelernet, so besammere ich den unersetzlichen schaden dises Herkules, nachdem ich zur einsicht ber schönheit desselben gelanget bin.

Die kunft weinet zugleich mit mir; benn bas werk, welches sie ben größten erfindungen des wizes und des nachdenkens entzegegensetzen, und durch welches sie noch izo ir haupt wie in iren goldenen zeiten zu der größten höhe menschlicher achtung erheben könnte: dies werk, welches villeicht das letzte ist, in welches sie ire äußersten kräfte gewandt hat, muss sie halb vernichtet und grausam gemishandelt sehen. Wem wird hier nicht der verlust so viller hundert anderer meisterstücke derselben zu gemüte gefüzet! Aber die kunst, welche uns weiter unterrichten will, ruset uns von dien traurigen überlegungen zurück und zeiget uns, wie vil noch aus dem übrig geblibenen zu lernen ist, und mit was für einem auge es der künstler ansehen müsse.

#### 29. Ioh. W. L. Gleim, 1719—1803.

(Bei Eröffnung bes Felbzugs 1757.)

Auf, brüder, Friedrich, unser held, ber feind von fauler frift, ruft uns nun wiber in das feld, wo rum zu holen ift.

Was soll, o Tolpatsch und Pandur, was soll die träge raft? Auf, und erfare, dass du nur den tod verspätet hast.

Aus beinem schäbel trinken wir balb beinen sugen wein, bu Ungar! Unfer felbpanier foll solche flasche fein.

Dein starkes her ist unser spott, ift unsrer waffen spil; benn was kann wiber unsern Gott Theresia und Brühl?

Was helfen waffen und geschütz im ungerechten frieg? Gott bonnerte bei Lowositz, und unser war ber sig.

Und böt uns in der achten schlacht Franzos und Russe trut, so lachten wir doch irer macht: benn Gott ist unser schutz.

#### 30. Fried. Gottl. Klopstock, 1724—1803.

Die Stunben ber Beibe.

Euch stunden gruß ich, welche ber abendstern still in der dämmrung mir zur erfindung bringt, o geht nicht one mich zu segnen, nicht one große gedanken weiter!

Im tor bes himmels sprach ein unfterblicher: "Gilt, heilge ftunden, die ir die unterwelt aus difen hohen pforten Gottes selten besuchet, zu jenem jüngling,

Der Gott, ben mittler, Abams geschlechte fingt. Deckt in mit difer schattigen külen nacht ber goldnen flügel, dass er einsam unter bem himmlischen schatten bichte.

Was ir gebaret, stunden, das werden einst, weissaget Salem, ferne jarhunderte vernemen, werden Gott, den mittler, ernster betrachten und heilig leben."

Er sprachs. Ein nachklang von dem unsterblichen fur mir gewaltig durch mein gebein dahin; ich stand, als ging in donnerwettern über mir Gott, und erstaunte freudig.

Dafs bisem ort kein schwatzender prediger kein wandelloser christ, der propheten selbst nicht fült, sich nahe! Jeder laut, der göttliche dinge nicht tont, verstumme!

Deckt, heilge ftunden, becket mit eurer nacht ben stillen eingang, dass in kein sterblicher betrete, winkt selbst meiner freunde gerne gehorchten, geliebten fuß weg!

Nur nicht, wenn Schmidt will aus den versammlungen ber musen Sions zu mir herübergehn; boch bass du nur vom weltgerichte, ober von beiner erhabenen schwester,

Dich unterrebeft! Auch wenn sie richtet, ist fie liebenswürdig. Was ir empfindend herz in unsern liebern nicht empfunden, sei nicht mer! was sie empfand, sei ewig!

#### (Mus bem Meffias.)

Weiter sagt er und sprach: Ich hebe gen himmel mein haupt auf, meine hand in die wolken, und schwöre dir bei mir selber, der ich Gott bin, wie du, ich will die menschen erlösen. Jesus sprachs und erhub sich. In seinem antlit war hohheit, selenruh und ernst und erbarmung, als er vor Gott stand. Aber unhördar den engeln, nur sich und dem sone vernommen, sprach der ewige vater, und wandte sein schauendes antlit nach dem versöner hin: Ich breite mein haupt durch die himmel, meinen arm aus durch die unendlichkeit, sage: ich din ewig! und schwöre dir, son: ich will die sünde vergeben.

#### 31. Karl Wilh. Ramler, 1725—1798.

An ben Friben.

Wo bift bu hingeflohn, geliebter fribe? gen himmel in bein mütterliches lanb? haft bu bich, irer ungerechtigkeiten mübe, ganz von ber erbe weggewandt?

Wonst du nicht noch auf einer von den fluren des oceans, in klippen tief versteckt, wohin kein wuchrer, keine missetäter furen, die kein eroberer entdeckt?

Nicht, wo mit wüsten rings umber beweret, ber wilbe sich in beinem himmel bunkt, sich ruhig von den früchten seines palmbaums näret, vom safte seines palmbaums trinkt?

O, wo du wonft, lass endlich bich erbitten: komm wider, wo bein sußer felbgesang

von herbevollen hügeln und aus weinberhütten und unter kornaltären klang.

Sih bise schäfersige, beine freude, wie städte lang, wie rosengarten schön, nun sparsam, nun wie baumchen auf verbrannter beibe, wie gras auf öben mauern stehn.

Die winzerinnen halten nicht mer tänze, bie jängft verlobte garbenbinderin trägt one saitenspil und lieber ire franze zum dankaltare weinend hin.

Denn ach! ber frieg verwüstet sat und reben und korn und most, vertilget frucht und stamm, erwärgt die frommen mütter, die die milch uns geben, erwärgt das kleine fromme lamm.

Mit unsern rossen fart er bonnerwagen, mit unsern sicheln maht er menschen ab; ben vater hat er jüngst, er hat ben mann erschlagen, num forbert er ben knaben ab.

Erbarme bich bes langen jammers, rette von beinem volk ben armen überrest! bind an der hölle tor mit sibenfacher kette auf ewig den verderber fest.

# 32. G. E. Lessing (1729—1781).

Der einfall, ben vater mit seinen beiden sonen durch die mördrischen schlangen in einen knoten zu schürzen, ist onstreitig ein ser glücklicher einfall, der von einer ungemein malerischen phantasie zeiget. Wem gehört er? dem dichter oder den künstlern? Montfaucon will in bei dem dichter nicht sinden. Aber ich meine, Montfaucon hat den dichter nicht ausmerksam genug gelesen. Der dichter hat die schlangen von einer wunderbaren länge geschildert. Sie haben die knaben umstrickt, und da der vater ihnen zu hülse kömmt, ergreisen sie auch in. Nach ihrer größe konnten sie sich nicht auf einmal von den knaben loswinden; es musste also einen augenblick geben, da sie den vater mit iren köpfen und vorderteilen schon angefallen hatten, und mit iren hinterteilen die knaben noch verschlungen hielten. Diser augenblick ist in der fortschreitung des poetischen gemäldes notwendig; der dichter lässt in sattsam empfinden; nur in auszumalen, dazu war itzt die zeit nicht. Dass in die alten ausleger auch wirklich empfunden haben, scheinet eine stelle des Donatus zu bezeigen. Wie vil weniger wird er den klinstlern entwischt sein, in deren verständiges auge alses, was inen vorteilhaft werden kann, so schnell und deutlich einleuchtet?

In den windungen selbst, mit welchen der dichter die schlangen um den Laokoon süret, vermeidet er ser sorgfältig die arme, um den händen alle ire wirksamkeit zu lassen. Hierin mussten im die künstler notwendig solgen. Nichts gibt mer ausdruck und leben als die bewegung der hände; im affecte besonders ist das sprechendste gesicht one sie unbedeutend. Arme, durch die ringe der schlangen sest an den körper geschlossen, würden frost und tod über die ganze gruppe verbreitet haben. Also sehen wir sie, an der hauptsigur sowol als an den nebensiguren, in völliger tätigsteit, und da am meisten beschäftiget, wo gegenwärtig der heftigste schmerz ist.

Weiter aber auch nichts als dise freiheit der arme fanden die künftler zuträglich, in ansehung der verstrickung der schlangen, von dem dichter zu entlenen. Birgil lässt die schlangen doppelt um den leib, und doppelt um den hals des Laokoon sich winden, und hoch mit iren köpfen über in herausragen. Dises bild füllet unsere einbildungskraft vortrefslich; die edelsten teile sind dis zum ersticken gepresst und das gift gehet gerade nach dem gesichte. Dem ongeachtet war es kein bild für künstler, welche die wirkungen des gistes und des schmerzes in dem körper zeigen wollten. Denn um dise bemerken zu können, mussten die hauptteile so frei sein als möglich, und durchaus müsste kein äußerer druck auf sie wirken, welcher das spil der leidenden nerven und arbeitenden muskeln verändern und schwächen könnte. Die dop-

velten windungen ber schlangen würden ben ganzen leib verbectt haben, und jene ichmergliche einziehung bes unterleibes, welche fo fer ausbrückend ift, wurde unsichtbar gebliben fein. über, ober unter, ober awischen ben windungen von dem leibe noch erblickt hatte, wurde unter pressungen und aufschwellungen erschinen sein, die nicht von dem innern schmerze, sondern von ber äufern laft gewirket worben. Der eben so oft umschlungene hals würde die phramidalische zuspitzung der gruppe, welche dem auge so angenem ist, gänzlich verdorben haben: und die aus biser wulft ins freie hinausragenden fpigen schlangentopfe hatten einen fo plötlichen abfall von mensur gemacht, bafe bie form bes gangen äußerst anftößig geworben ware. Es gibt zeichner, welche unverständig genug gewesen sind, sich bem ongeachtet an ben bichter zu binben. Was bann aber auch baraus geworben, lässt fich unter andern aus einem blatte bes Franz Clehn mit abscheu erkennen. Die alten bilbhauer übersahen es mit einem blicke, bass ire tunft hier eine gangliche abanberung erforbere. Sie verlegten alle windungen von dem leibe und halfe um die schenkel und fuße. hier konnten bife windungen, bem ausbrucke unbeschabet. fo vil beden und pressen, als nötig war. hier erregten sie zugleich bie ibee ber gehemmten flucht und einer art von unbeweglichkeit, bie ber künftlichen fortbauer bes nämlichen zustandes fer porteilhaft ist.

Ich weiß nicht, wie es gekommen, dass die kunstrichter dise verschidenheit, welche sich in den windungen der schlangen zwischen dem kunstwerke und der beschreibung des dichters so deutlich zeiget, gänzlich mit stillschweigen übergangen haben. Sie erhebet die weisheit der künstler ebensoser als die andere, auf die sie alle sallen, die sie aber nicht sowol anzupreisen wagen, als vilmer nur zu entschuldigen suchen. Ich meine die verschidenheit in der bekleidung. Birgils Laokoon ist in seinem priesterlichen ornate, und in der gruppe erscheint er, mit seinen beiden sönen, völlig nackend. Man sagt, es gebe leute, welche eine große ungereimtheit darin sänden, dass ein königsson, ein priester, bei einem opfer nackend vorgestellt werde. Und disen leuten antworten

tenner ber tunft in allem ernfte, bafs es allerbings ein feler gegen bas übliche sei, bass aber bie künftler bazu gezwungen worben, weil fie iren figuren feine anftändige fleidung geben konnen. Die bilbhauerei, fagen fie, tonne feine ftoffe nachamen; bide falten machten eine üble wirfung; aus zwei unbequemlichkeiten habe man also bie geringfte wälen, und lieber gegen bie warheit felbst verftogen, als in ben gewändern tabelhaft werben muffen. bie alten artisten bei bem einwurfe lachen murben, so weiß ich nicht, was sie zu ber beantwortung fagen bürften. bie funft nicht tiefer herabseten, als es baburch geschiht. gefest, die sculptur konnte bie verschibnen ftoffe eben fo gut nachamen als die malerei: würde sodann Laokoon notwendig bekleibet sein muffen? Wurben wir unter bifer bekleibung nichts verlieren? Sat ein gewand, bas werf fflavischer hande, eben fo vil schönheit als das werk der ewigen weisheit, ein organisirter körper? Erfordert es einerlei fähigkeiten, ift es einerlei verdienft, bringt es einerlei ere, jenes ober bifen nachzuamen? Wollen unfre augen nur getäuscht sein, und ift es inen gleich vil, womit fie getäuscht werben?

Bei dem dichter ift ein gewand kein gewand; es verdeckt nichts; unsere einbisdungskraft siht überall hindurch. Laokoon habe es bei dem Birgil, oder habe es nicht, sein leiden ist ir an jedem teile seines körpers einmal so sichtbar, wie das andere. Die stirne ist mit der priesterlichen binde für sie umbunden, aber nicht umhüllet. Ja sie hindert nicht allein nicht, dise binde, sie verstärkt auch noch den begriff, den wir uns von dem unglücke des leidenden machen. Nichts hilft im seine priesterliche würde; selbst das zeichen derselben, das im überall ansehen und vererung verschafft, wird von dem giftigen geifer durchnest und entheiliget.

Aber bisen nebenbegriff musste ber artist aufgeben, wenn bas hauptwerk nicht leiden sollte. Hätte er dem Laokoon auch nur dise binde gelassen, so würde er den ausdruck um ein großes geschwächt haben. Die stirne wäre zumteil verdeckt worden, und die stirne ist der sitz des ausdruckes. Wie er also dort, bei dem schreien, den ausdruck der schönheit ausopserte, so opferte er hier

bas sibliche bem ausbrucke auf. Ueberhaupt war das sibliche bei ben alten eine ser geringschätzige sache. Sie fülten, das die höchste bestimmung irer kunst sie auf die völlige entberung desselben fürte. Schönheit ist dise höchste bestimmung; not ersand die kleider, und was hat die kunst mit der not zu tun? Ich gebe es zu, dass es auch eine schönheit der bekleidung gibt: aber was ist sie gegen die schönheit der menschlichen sorm? Und wird der, der das größere erreichen kann, sich mit dem kleineren begusigen? Ich fürchte ser, der vollkommenste meister in gewändern zeigt durch dise geschicklichkeit selbst, woran es im selt.

## 33. Christ. M. Wieland, 1733—1813.

Schon tönen chmbeln, trommeln, pfeifen, gefang und saitenspil vom hochzeitsale ber; schon nickt des sultans haupt, von weindunst doppelt schwer, und freier schon beginnt die freude auszuschweisen; der braut allein teilt sich die lust nicht mit, die in des bräutgams augen glühet: als, eben da sie starr auf iren teller sibet, herr Hüon in den sal mit edler freiheit tritt.

Er naht ber tafel sich, und alle augenbrauen ziehn sich erstaunt empor, ben fremben anzuschauen. Die schöne Rezia, die ire träume denkt, hält auf den teller noch den ernsten blick gesenkt; auch der kalif, den becher just zu leren beschäftigt, lässt sich nichts in seinem opfer stören: nur Babekan, den seines nahen falls kein guter geist verwarnt, dreht seinen langen hals.

Sogleich erkennt ber helb ben lofen mann von geftern, ber sich vermaß ber Christen Gott zu läftern: er ists ber links am goldnen stule sitzt und seinen nacken selbst ber straf entgegen bieget.

Rasch, wie bes himmels slamme, blitt ber reiche säbel auf, ber kopf bes helben flieget, und hochausbrausend überspritt sein blut ben tisch und ben, ber im zur seite liget.

Wie der Gorgone furchtbars haupt in Perseus saust den wild empörten scharen das leben stracks durch seinen andlick raudt; noch dampst die königsburg, noch schwillt der aufrur, schnaubt die mordlust ungezämt im busen des barbaren; doch Perseus schüttelt kaum den kopf mit schlangenharen, so starrt der dolch in jeder blutgen hand, und jeder mörder steht zum selsen hingebannt:

So ftodt auch hier, beim anblid solcher keden verräterischen tat, bes frohen blutes lauf in jedem gast. Sie faren allzuhauf, als sähn sie ein gespenst, von iren sizen auf, und greisen nach dem schwert. Allein, gelämt von schrecken, erschlafft im ziehn der arm, und jedes schwert blib stecken; onmächtgen grimm im starren blick, sank sprachlos der kalif in seinen stul zurück.

Der aufrur, ber ben ganzen sal empöret, schreckt Rezien aus irer träumerei: sie schaut bestürzt sich um, was bessen ursach sei; und wie sie sich nach Hüons seite keret, wie wird im, da er sie erblickt! Sie iste! suft er, und lässt entzückt ben blutgen stahl und seinen turban fallen, und wird von ir erkannt, wie seine locken wallen.

Er ists! beginnt auch sie zu rusen, boch bie scham erstickt ben ton in irem rosenmunde. Wie schlug bas herz ir erst, ba er gestogen kam, im angesicht ber ganzen taselrunde sie liebeskin in seine arme nam, und, ba sie glühend bald, bald blas wie eine büste sich zwischen lieb und jungferlichem gram in seinen armen wand, sie auf die lippen kuffte!

Schon hat er sie zum zweiten mal geküsst; wo aber nun ben trauring herbekommen? Zum glücke, bas ber ring an seinem finger ist, ben er im eisenturm bem risen abgenommen; zwar wenig noch mit bessen wert vertraut, schin im, bem ansehn nach, ber schlechtste kaum geringer, boch stedt er in aus not itt an bes fräuleins singer, und spricht: so eign ich bich zu meiner lieben braut!

Er füsst mit disem wort die sanst bezwungne schöne zum dritten mal auf iren holden mund. Ha! schreit der sultan auf, und knirscht und stampst den grund vor ungeduld, ir leidet, dass der hund von einem Franken so mich höne? ergreift in! zaudern ist verrat! und, tropsenweis erpresst, versöne sein schwarzes blut die ungeheure tat!

Auf einmal bligen hundert klingen in Hünns aug, und kaum erhascht er noch, eh sie im sturm auf in von allen seiten dringen, sein hingeworfnes schwert. Er schwingt es dräuend. Doch die schöne Rezia, von lieb und angst entgeistert, schlingt einen arm um in, macht ire brust zum schild der seinigen — der andre arm bemeistert sich seines schwerts. Zurück, verwegne! schreit sie wild.

Zurück, es ist kein weg zu bisem busen als mitten durch den meinen! ruft sie laut; und ir, noch kaum so sanst wie Amors holde braut, gibt die verzweiflung itzt die augen von Medusen. Bermesse haltet ein, ruft sie den emirn zu, zurück! — O schone sein, mein vater! und o du, den zum gemahl das schicksal mir gegeben, o spart mein blut in eurer beider leben!

Umsonst! des sultans wut und dränen nimmt überhand, die heiden dringen ein. Der ritter lässt sein schwert vergebens bligen, noch hält im Rezia den arm. Ir ängstlich schrein durchbort sein herz. Was bleibt im sie zu schügen noch übrig, als sein horn von elsenbein? Er setzt es an den mund und zwingt mit sanstem hauche den schönsten ton aus seinem krummen bauche.

Auf einmal fällt der hochgezückte stahl aus jeder faust; in raschem taumel schlingen der emirn hände sich zum tänzerischen ringen; ein lautes hussa schallt bacchantisch durch den sal und jung und alt, was füße hat, muss springen; des hornes traft lässt keine wal:
nur Rezia, bestürzt, dis wunderwerk zu sehen, bestürzt und froh zugleich, bleibt neben Hönn stehen.

#### 34. Matth. Claudius, 1740—1815.

Der Frühling, am erften Maimorgen.

Heute will ich fröhlich, fröhlich fein, keine weis und keine sitte hören; will mich wälzen und für freude schrein, und ber könig soll mir bas nicht weren;

Denn er kommt mit seiner freudenschar heute aus der morgenröte hallen, einen blumenkranz um brust und har und auf seiner schulter nachtigallen;

Und sein antlit ist im rot und weiß, und er träuft von tan und duft und segen. Ha! mein thursus sei ein knospenreis, und so tauml ich meinem freund entgegen.

#### 35. Joh. Gottfried von Herder, 1744—1803.

Das menfolice berg.

In Ein gewebe wanden die götter freud und schmerz, sie webten und erfanden ein armes menschenherz; bu armes herz, gewebet aus lust und traurigkeit, weißt du, was dich belebet? ists freude, ist es leid?

Die göttin selbst ber liebe sah es bedauernd an: o zweiselhafte tribe, die dises herz gewann! im wünschen nur und senen wont seine seligkeit, und selbst der freude trähnen verkündigen im leid.

Schnell trat ir holder knabe hinzu mit seinem pfeil; auf, meine beste gabe sie werde im zuteil! Ein unbezwingbar streben sei liebe dir, o herz, und liebe sei dein leben, und freude sei dein schmerz.

#### 36. Ludwig Hölty, 1748—1776.

Rosen auf ben weg gestreut, und bes harms vergessen, eine kurze spanne zeit warb uns zugemessen.

Heute hüpft im frühlingstanz noch ber frohe knabe; morgen weht ber totenkranz schon auf seinem grabe.

Wonne fürt die junge braut heute zum aktare; eh die abendwolke kant, ruht sie auf der bare.

Gebt ben harm umb grillenfang gebet in ben winden; ruht bei hellem becherklang unter grünen linden!

Lasset keine nachtigall unbehorcht verstummen, keine bin' im frülingstal unbelauscht entsummen!

Schmedt, so lang es Gott erlaubt, kufs und sube trauben, bis ber tob, ber alles raubt, kommt, auch fie zu rauben.

Unferm schlummernben gebein, von bem tov umbuftert, buftet nicht ber rosenhain, ber am graße flüstert;

Tonet nicht ber wonneklang angestoffner becher, noch ber frohe rundgesang weinbelaubter zecher!

### 37. Gottfried August Bürger, 1748-1794.

An bie Boffnung.

D befte holber feen, mit liebevollem finn, vom himmel ausersehen zur menschentröfterin! ber schönften morgenstunde, gehüllt in rosenlicht, ber Suada gleich am munde, die honigrede spricht!

Du, die mich oft erheitert, vernimm, o hoffnung mich! mein freies herz erweitert zu lobgefängen sich. Sie lodern mit dem seuer des frommen danks empor. D neig auf meine leier bein allgefällig or!

Alls mit dem goldnen after der unschnib glück entwich, da sandten die erhalter gequälter menschen dich: dass ungläck schwächtest, des lasters risenson, und freuden widerbrächtest, die mit der unschuld flohn.

Nun wandelt im geleite dir ewig ruhe nach; im aufrur und im streite mit grausem ungemach erteilest du dem müden, eh ganz sein mut erschlafft, erquickung oder friden und neue heldenkraft.

Du scheuchest von bem keieger bas granen ber gefar, und tröstest arme pflüger im burren mangeljar. Aus wind und lanem regen, aus sonnenschein und tau verkündest bu den segen der zartbesprossen au.

Bon beinem flügel buftet ein balfam für ben schmerz; bei seinem weben luftet sich bas beklommne herz: Dein obem hauchet träfte verwelltem elend ein; erstorbne kalte säfte belebt bein milber schein.

Du bist es, die dem kranken die todesqualen stillt, mit wonnigen gedanken von zukunft in erfüllt, in seinen letzten träumen das paradis im zeigt, und unter grünen bäumen die lebensschale reicht.

Die du den armen stlaven im dunklen schacht erfreust, von unverdienten ftrasen erlösung prophezeist, dem im Threhenermere die last des ruders hebst, und über der galeere wie frühlingswehen schwebst. O göttin, beine stimme tont ber verzweifelung in irem tauben grimme noch oft beruhigung. Dein holber blick entwinket sie giriger gefar, ber tobesbecher sinket, ber schon am munde war. —

Und ach! verschmähte liebe bräch iren wanderstab getrost entzwei, und grübe sich vor der zeit ir grab. Doch du hebst ir im leiden das schlaffe haupt empor, und spiegelst ir die freuden erhellter zukunft vor.

Das hat mein herz erfaren! — Schon lange wäre wol von meinen trauerjaren die kleine summe voll; schon hört ich auf zu streben, mir brach das auge schon: ich kam zuruck ins leben auf beinen schmeichelton. —

"Billeicht, bafs beiner zähren die letzte bald verschleicht. Wie lange wird es wären, so hauchest du villeicht ben seufzer ir entgegen, den lieb und glück verliehn, die härte zu bewegen, die unempfindlich schin.

Und blib ir herz hieniben auch immer unerweicht, so ist sie dir beschiben im himmel noch villeicht; im himmelreich, wo liebe die selen all ersüllt, und jede brust die tribe der andern brust vergilt.

Wann sonder erdenmängel dein reiz in fülle blüht, und anmut holder engel dein antlitz überzieht; wann sich zur engelsele die deinige verschönt, und himmlisch deine kele zur himmelsharse tönt.

Dann füßer lon ber treue! beschleicht die lere bruft erbarmen oder reue, voll reiner liebesluft. In Soens schönster laube beseligt liebe bich." O paradises glaube, erhalt und stärke mich.

#### 38. Ioh. Wolfgang von Goethe, 1749—1832.

Berrmann unb Dorothea.

Mso das wäre verbrechen, dass einst Properz mich begeistert, dass Martial sich zu mir auch, der verwegne, gesellt?

bass ich die alten nicht hinter mir ließ, die schule zu hüten, dass sie nach Latium gern mir in das leben gesolgt? dass ich natur und kunst zu schaum mich treulich bestrebe, dass kein name mich täuscht, dass mich kein dogma beschränkt? dass nicht des lebens bedingender drang mich, den menschen, verändert,

bass ich ber heuchelei bürftige maske verschmäht? Solcher feler, bie bu, o mufe, fo emfig gepfleget, zeihet ber pobel mich; pobel nur fiht er in mir. Ja sogar ber beffere felbst, gutmütig und biber, will mich anders; boch bu, muse, befihlft mir allein. Denn bu bist es allein, die nach mir die innere jugend frisch erneuest, und fie mir bis zu ende versprichft. Aber verdopple nunmer, o göttin, die heilige forgfalt! Ach! die scheitel umwallt reichlich die locke nicht mer: ba bebarf man ber franze, sich selbst und andre zu täuschen; franzte boch Cafar felbft nur aus bedürfnis bas haupt. Haft bu ein lorberreis mir beftimmt, fo lafs es am zweige weiter grünen, und gib einst es dem würdigern bin; aber rofen winde genug jum häuslichen trange; bald als lilie schlingt filberne lode sich burch. Schure bie gattin bas feuer, auf reinlichem herbe zu tochen! Werfe ber knabe bas reis, spilend, geschäftig bazu! Lafs im becher nicht felen ben wein! Gesprächige freunde, gleichgefinnte berein! franze fie warten auf euch. Erft die gesundheit des mannes, der endlich vom namen Homeros fün uns befreiend, uns auch ruft in die vollere ban, benn wer wagte mit göttern ben tampf? und wer mit bem Ginen? Doch Homeribe zu sein, auch nur als letzter, ist schön. Darum höret bas neufte gebicht! noch einmal getrunken! Euch besteche ber wein, freundschaft und liebe bas or. Deutsche felber für ich euch zu, in die stillere wonung, wo sich, nah ber natur, menschlich ber mensch noch erzieht, uns begleite bes bichters geift, ber feine Luise rafch bem würdigen freund, uns zu entzücken, verband.

Auch die traurigen bilder der zeit, sie für ich vorüber; aber es sige der mut in dem gesunden geschlecht. Hab ich euch trähnen ins auge gelockt und lust in die sele singend gestößt, so kommt, drücket mich herzlich aus herz. Weise denn sei das gesprächt nus leret weisheit am ende das jarhundert; wen hat das geschick nicht geprüft? Blicket heiterer nun auf jene schnerzen zurücke. Wenn auch ein fröhlicher sinn manches entberlich erklärt. Menschen lernten wir kennen und nationen; so lasst uns unser eignes herz kennend, uns dessen erfrenn.

#### (Aus Goethes Leben.)

Die womme ber großeltern lag auf ber Friedberger Gaffe und schin ehemals eine burg gewesen zu fein; benn wenn man herantom, fab man nichts als ein großes tor mit zinnen, welches zu beiden seiten an zwei nachbarshäuser stieß. Trat man hinein, so gelangte man burch einen schmalen gang enblich in einen zimlich breiten hof, umgeben von ungleichen gebäuden, welche nunmer alle zu einer wonung vereinigt waren. Gewönlich eilten wir sogleich in den garten, ber sich ansenlich lang und breit hinter bem gebäude bin erstreckte und ser gut unterhalten war, bie gange meistens mit rebgelander eingefasst, ein teil bes raums ben füchengewächsen, ein andrer den blumen gewidmet, die vom frühjar bis in ben herbst in reichlicher abwechslung bie rabatten so wie bie bete schmickten. Die lange gegen mittag gerichtete maner war zu wolgezogenen spaliervfürschbäumen genütt, von benen uns Die verbotnen friichte den sommer über gar appetitlich entgegenreiften. Doch vermiden wir lieber bise feite, weil wir unfere genäschigkeit hier nicht befridigen durften, und wandten uns zu ber entgegengesetten, wo eine unabsehbare reihe johannis- und stachelberbuische unserer girigkeit eine folge von ernten bis in ben berbst eröffnete. Nicht weniger war uns ein alter, hoher, weitverbreiteter maulberbaum bebeutent, sowol wegen seiner früchte, als auch weil man uns erzälte, bass von seinen blättern bie feibenwürmer fich ernärten. In bisem friblichen revier fand man jeden abend ben großvater mit behaglicher geschäftigkeit eigenhändig bie feinere obst- und blumenzucht besorgend, indess ein gartner bie gröbere grbeit verrichtete. Die vilfgeben bemilbungen, welche nötig find, um eine schöne nelfenflor zu erhalten und zu vermeren, ließ er fich niemals verbriegen. Er felbft band forgfältig bie zweige ber pfirschbäume facherartig an bie fpaliere, um einen reichlichen und bequemen wachstum ber früchte zu beförbern. Das sortiren ber zwibeln von tulpen, hhacinthen und verwandter gewächse, sowie die sorge für aufbewarung berselben überließ er niemandem; und noch erinnere ich mich gern, wie emsig er sich mit bem oculiren ber verschibenen rosenarten beschäftigte. Dabei zog er, um sich vor ben bornen zu schützen, jene altertlimkichen lebernen handschube an, die im beim pfeifergericht järlich in triplo überreicht wurden, woran es im beshalb niemals mangelte. trug er auch immer einen talaränlichen schlafrod, und auf bem haupte eine faltige schwarze sammtmuige, so bag er eine mittlere verson amischen Alcinous und Laertes batte vorstellen können.

## 39. Friedr. Ceop. Graf zu Stolberg, 1750-1819.

Den schwachen slügel reizet ber äther nicht! im felsenneste fült sich ber abler schon voll seiner urkraft! hebt ben sittig senkt sich, und hebt sich, und trinkt die sonne!

Du gabst, natur, im flug und ben sonnendurst! mir gabst du feuer, durst nach unsterblichkeit, dis toben in der brust, dis staunen, welches durch jegliche nerve zittert,

Wenn schon die selen werdender lieder mir das haus umschweben, eh das nachamende gewand der sprache sie umsließet, one den geistigen flug zu hemmen!

Du gabst mir schwingen hoher begeisterung

gefül bes waren, liebe bes schönen, bu! bu lerst mich neue höhen finden, welche das auge der kunst nicht spähet!

Bon bir geleitet wird mir die sternenban nicht hoch, und tief nicht sein der Oceanus! die mitternacht nicht dunkel! blendend nicht des vertrauten Olymps umstralung.

#### 40. Ioh. Heinr. Voss, 1751—1826.

(Mus ber Luife.)

Einsmals kam ein toter aus Mainz an die pforte des himmels, poltert und rief: Macht auf! Da schaute der heilige Petrus, leise die tür aufschließend, hervor und fragte: Wer dist du? Trozig erwiderte jener, den ablasszettel erhebend: Ich? ein katholischer christ, des allein heilbringenden glaubens! Seze dich dort auf die dank! antwortete Petrus verschließend. Hierauf. kam ein toter aus Zürch an die pforte des himmels, polternd und rief: Macht auf! Wer bist du? fragte der jünger. Ich? ein kalvinischer christ, des allein heilbringenden glaubens! Dort auf die bank! rief Petrus. Da kam ein toter aus Hamburg, poltert und rief: Macht auf! Wer bist du? fragte der jünger. Ich? ein lutherischer christ des allein heilbringenden glaubens! Dort auf die bank! rief Petrus, und schloss. Nun saßen die gegner

fribsam neben einander, und sahn voll stiller bewundrung sonnen und mond und gestirn aus scheinender irre geordnet zum einträchtigen tanz; auch hörten sie rauschen harmonisch, im villautigen chor, der seligen völker und engel hallelusgesäng, und atmeten blüte des lebens. Aber ir herz schwoll über von unaussprechlicher indrunst; und es erhub sich entzückt ir heller gesang: "Wir gläuben all an Einen Gott!" — Da mit einmal sprangen die flügel auf mit getön, dass weit von goldenem glanze der äther



leuchtete. Petrus erschin, und sprach mit freundlichem lächeln: Sabt ir jest euch besonnen, ir törichten kinder? So tommt benn.

#### 41. Friedrich von Schiller, 1759—1805.

Die vier Beltalter.

Wol perlet im glase ber purpurne wein, wol glänzen bie augen ber gäste, es zeigt sich ber sänger, er tritt herein, zu dem guten bringt er das beste, benn one die leier im himmlischen sal ist die freude gemein auch beim nektarmal.

Im gaben die götter das reine gemüt, wo die welt sich, die ewige, spiegelt, er hat alles gesehn, was auf erden geschiht, und was uns die zufunft versigelt, er saß in der götter urältestem rat und behorchte der dinge geheimste sat.

Er breitet es lustig und glänzend aus das zusammengefaltete leben, zum tempel schmückt er das irdische haus, im hat es die muse gegeben, kein dach ist so nidrig, keine hütte so klein, er fürt einen himmel voll götter hinein.

Und wie der erfindende son des Zeus auf des schildes einsachem runde die erde, das mer und den sternenkreis gebildet mit göttlicher kunde, so drückt er ein bild des unendlichen all in des augenblicks flüchtig verrauschenden schall.

Er kommt aus bem kindlichen alter ber welt, wo die völker sich jugendlich freuten; er hat sich, ein frölicher wandrer, gesellt zu allen geschlechtern und zeiten. Bier menschenalter hat er gesehn, und lässt sie am fünften vorüber gehn.

Erst regirte Saturnus schlicht und gerecht, ba war es heute wie morgen, ba lebten die hirten, ein harmlos geschlecht, und brauchten für gar nichts zu sorgen; sie liebten und taten weiter nichts mer; bie erbe gab alles freiwillig her.

Drauf kam bie arbeit, ber kampf begann, mit ungeheuern und brachen, und bie helben fingen, die herscher an, und ben mächtigen suchten die schwachen, und der streit zog in des Skamanders feld; boch die schönheit war immer der gott der welt.

Aus dem kampf ging endlich der sig hervor, und der kraft entblühte die milbe; da sangen die musen im himmlischen cor, da erhuben sich göttergebilde! das alter der göttlichen phantasie es ist verschwunden, es keret nie.

Die götter sanken vom himmelstron, es stürzten die herrlichen säulen, und geboren wurde der jungfrau son, die gebrechen der erde zu heilen, verbannt ward der sinne flüchtige lust, und der mensch griff benkend an seine brust.

Und der eitle, der üppige reiz entwich, ber die frohe jugendwelt zierte; der mönch und die nonne zergeißelten sich und der eiserne ritter turnierte. Doch, war das leben auch finster und wild, so blib doch die liebe lieblich und mild.

Und einen heiligen keuschen alter bewarten sich still die musen; es lebte, was ebel und züchtig war, in der frauen züchtigem bufen; die klamme des liedes entbrannte neu au der schönen minne und liebestren.

Drum soll auch ein ewiges zartes band bie frauen, die fänger umflechten; sie wirken und weben hand in hand ben glirtel des schönen und rechten, gesang und liebe, in schönem verein, sie erhalten dem leben den jugendschein.

#### 42. Jean Paul Friedr. Richter, 1763—1825.

Der Traum im Traume. (Aus Siebentas.)

Exhaben stand der himmel über der erde; ein regendogen hob sich, wie der ring der ewigseit, über den morgen — ein gebrochnes gewitter zog über wetterstangen mit einem missen donnern unter die fardige erdenpforte in osten — und die abendsonne schauete, wie hinter trähnen, mit einem missen lichte dem gewitter nach und ihre blicke ruhten am triumphbogen der natur. . . . Ich spilte mit meinem entzücken und schloss übersüllt die angen zu und sah nichts mer, als die sonne, die warm und lodernd durch die augensider drang, und hörte nichts mer, als das weichende donnern. — Da siel endlich der nebel des schlass auf meine sele und überdeckte mit seinem grauen gewölke den frühling; aber dalb zogen die lichtstreise durch den nebel, dann dunte schönheitskinien und zulezt war der ganze schlas um nuch mit den hellen bildern des traums übermalt.

Mir träumte, ich stehe in der zweiten welt: um mich war eine dunkelgrüne aue, die in der ferne in hellere blumen überging und in hochrote wälder und in durchsichtige berge voll goldadern — hinter den krhstallemen gebirgen loderte morgenrot von perslenden regendogen unchangen — auf den glinunenden waldungen lagen statt der tautropsen nidergefallene sonnen und nun die blumen hingen, wie sliegender sommer, nebelsterne. . . Zuweilen schwankten die auen, aber nicht von zephyrn, sondern von selen,

bie sie mit unsichtbaren flügeln bestreiften. — Jo war ber zweiten welt unsichtbar; unsere hülle ist bort nur ein kleiner leichenschleier, nur eine nicht ganz gefallene nebelslocke.

Am ufer der zweiten welt ruhte die heilige jungfrau neben irem sone und schauete auf unsere erde herab, die unten auf dem totenmere schwamm mit irem engen frühling, klein und hinabgesenkt, und nur widerschein eines widerscheins, düster beschinen und jeder welle nachirrend. Da machte die sensucht nach der alten geliebten erde Mariens zarte sele weicher und sie sagte mit schimmernden augen: "o son, mein herz schmachtet weinend nach meinen teuern menschen — ziehe die erde herauf, damit ich den geliebten geschwistern wider nach in das auge blicken kann; ach ich werde weinen, wenn ich lebendige sehe."

Chriftus sagte: "bie erbe ift ein traum voll träume; bu musst entschlafen, bamit bir bie träume erscheinen können."

Maria antwortete: "ich will gern entschlafen, bamit ich bie menschen träume." — Christus fagte: "was soll bir ber traum zeigen?"

"D, die liebe der menschen zeig er mir, geliebter, wenn sie sich widerfinden nach einer schmerzlichen trennung" — und indem sie es sagte, stand der todesengel hinter ir und sie sank mit zufallenden augen an seine kalte brust zurück — und die kleine erde stig erschüttert herauf, aber sie wurde kleiner und bleicher, je näher sie kam.

Der wolkenhimmel der erde spaltete sich und der zerrissene nebel entblöste die kleine nacht auf ir; denn aus einem stummen bache schimmerten einige sterne der zweiten welt zurück, die kinder schliesen sanst auf der zitternden erde und lächelten alle, weil inen im schlummer Maria in mütterlicher gestalt erschin. —— Aber in diser nacht stand eine unglückliche — in irer brust waren keine klagen mer, nur noch seufzer — und ihr auge hatte alles verloren, sogar die trähnen. Du arme! blicke nicht nach abend an das überssorte trauerhaus, — blicke nie mer nach morgen auf den gottesacker an das totenhaus! Wende nur heute dein gesschwollenes auge ab vom totenhause, wo dich die schöne leiche

zerrüttet, die unverschlossen im nachtwind steht, damit sie früher erwache als im grabe! — Aber nein, beraubte, blide nur hin auf deinen geliedten, eh er zerfällt, und fülle dich mit dem ewisgen schmerz. . . Da jett ein echo im gottesacker zu reden ansing, das die fansten klaggesänge des trauerhauses nachstammelte: o, da riss dises gedämpste nachsingen, wie von toten, das ganze herz der gebeugten auseinander und alle unzäligen trähnen flossen wider durch das wunde auge und sie rief außer sich: "rufst du mich, du stummer, mit deinem kalten munde? D geliedter, redest du noch einmal deine verlassene an? — Ach sprich, nur zum letztenmale, nur heute! . . Nein, drüben ists ganz stumm — nur die gräber tönen noch — aber die armen überdeckten ligen taub darunter und die zerbrochne brust gibt keinen ton."

Aber wie schauberte sie, als das trauerlied aufhörte und der nachhall der gräber allein fortsprach! — Und ir leben wankte, als das echo näher ging, als ein toter aus der nacht trat und die bleiche hand ausstreckte und ire nam und sagte: "warum weinest du, geliebte! wo waren wir so lange? — Mir träumte, ich hätte dich verloren." — Und sie hatten sich nicht verloren. — Aus Mariens geschlossenem auge drang eine freudenträhne und eh ir son den tropsen weggenommen, war die erde wider zurückgesunken mit den beiden neuen beglückten.

Auf einmal stig ein sunke aus der erde herauf und eine fliegende sele zitterte vor der zweiten welt, als ob sie zögere hinsanszugehen. Christus hob die entfallene erdsugel wider auf und das körpergewebe, aus dem die sele gestogen war, lag noch mit allen wundenmalen eines zu langen lebens auf der erde. Neben dem gefallenen laube des geistes stand ein greis, der die leiche anredete: "Ich din so alt wie du; warum soll ich denn erst nach dir sterben, du treues, gutes weid? Jeden morgen, jeden abend werd ich nachrechnen, wie tief dein grab, wie tief deine gestalt eingefallen ist, ehe meine neben dich sinkt . . . O! wie din ich allein! Jeho hört mich nichts mer; und sie nicht; — aber morgen will ich ir und iren treuen händen und iren grauen haren mit einem solchen schmerz nachsehen, dass er mein schwaches

ieben schließt. — — D bu allgütiger, schließ es lieber hente, one den großen schmerz!" — Warum legt sich noch im alter, wo der mensch schon so gebückt und müde ist, noch auf den untersten stusen der gruft das gespenst des kummers so schwer auf in und drückt das haupt, in welchem schon alle jare ire dornen gelassen haben, mit einem neuen schauder hinunter?

Aber Christus schickte ben tobesengel mit der kalten hand nicht: sondern blickte selber den verlaffenen greis, der so nahe an im war, mit einer solchen lächelnden sonnenwärme in das herz, das sich die reise frucht ablösete.— und wie eine flamme brach sein geist aus dem geöffneten berzen — und begegnete über der zweiten welt seiner geliebten sele — und in stillen alten umfassungen zitterten beide verknülpft ins elhsium nider, wo sich keine endigt. — Maria reichte inen liebend die beiden hände und sagte traum- und frendetrunken: "Selige! nun bleibt ir beisammen."

Ueber die arme erde bäumte sich jetzt eine rote dampssäule und umklammerte sie und verhüllte ein lautes schlachtseld. Endlich quolt der rauch auseinander über zwei blutige menschen, die einander in den verwundeten armen lagen. Es waren zwei erhadne freunde, die einander alles aufgeopfert hatten und sich zuerst, aber ir vaterland nicht. "Lege deine wunde an meine, geliebter! — Nun können wir und wider versönen; du hast ja mich dem vaterlande geopfert und ich dich. — Gib mir dein herz wider, eh es sich verblutet. — Ach, wir können nur mit einander stersben!" — Und jeder gab sein wundes herz dem andern hin — aber der tod wich vor irem glanze zurück, und der eisberg, wosmit er den menschen erdrückt, zersioss auf iren warmen herzen; die erde behielt zwei menschen, die über sie als berge aufstigen, wad ir ströme und arzneien und hohe aussichten geben, und denen die nidrige erde nichts zuschieft, als — wolken.

Maria winkte träumend irem sone, weil nur er folche ber zen fassen, tragen und beschirmen könne.

— Aber warum lächelft bu auf einmal so selig, wie eine frendige mutter, Maria? — Etwan, weil beine liebe erbe, immer höher aufgezogen, mit iren frühlingsblumen über bas ufer ber zweiten welt herein wantet? — weil kgende nachtigallen sich mit heißbrütenden herzen auf küle auen drücken? — weil die sturmwolken zu regendogen aufblühen? — weil deine unvergessliche erde so glücklich ist, im puze des frühlings, im glanze seiner blumen, im freudengeschrei seiner sänger? — Nein, darum allein nicht; du lächelst so seil, weil du eine mutter süht und die arme weit aufschließet und mit entzücker stimme rust: "mein kind, komm wider an mein herz!"? — Ist es nicht ir kind, das unschuldig im brausenden tempel des frühlings neden seinem lerenden genius steht, und das der lächelnden gestalt zuläust, und das so seilst und mitterliebe gezogen, ire laute nicht versteht: "Du gutes kind, wie freust du mich! Bist du denn glücklich? liebst du mich demn? O sih mich an, du teurer, und lächle immersort!"...

Maria wurde von der schönen entzickung aufgeweckt und sie siel sanst erbebend um iven eignen son und sagte weinend: "ach, nur eine mutter kann lieben, nur eine mutter" — und die erde sank mit der mutter, die am herzen des kindes blib, wider in den irdischen äther hinab . . .

Und auch mich erweckte die entzückung: aber nichts war verschwunden als das gewitter: benn die nunter, die im traume das kindliche herz an ires gedrückt, lag noch auf der erbe in der schönen umarmung — und sie liset disen traum und verzeiht vilsleicht dem träumer die warheit.

### 43. Karl Wilh. von Humboldt, 1767—1835.

Aus: Rom.

Großes ewig muss ber mensch erzeugen, weil zum himmel auf sein wesen strebt! boch bas große unis ber zeit sich bengen, ber im busen wiver größres webt, schlingen so sich hin ein götterreigen, in bem schönes schöneres belebt.

Nur ein leben aus bem tob entfalten ift ber menschheit schmerzumwölktes walten.

Der bes menschen busen heiß durchglühe hält die welten auch im ewgen gleis, und die sunken, die er flammend sprühet, sasset keiner ewigkeiten kreis.

Neues auch aus seinem schoß erblühet, one dass er anungsvoll es weiß.

Er auch kennt nur ewig neu entwinden, ringt, im größern wider sich zu finden.

Denn bas neue boch ist heimisch wider, stammt aus gleich verborgnem urquell her. Drum, wer lenken will des geists gesider um der erde rand, der sterne her, steige nur zum eignen busen nider: schwelle, wie der ströme flut das mer, in mit aller schöpfung reichem leben, so um Einen lichten punkt zu schweben.

Denn ein abglanz göttlicher gebanken, reißet, teilend keines irbschen los aus der alltagsbilder irrem wanken plöglich, still verklärt, gestalt sich los, Größe, die nicht wankel kennt noch schranken, ruht in irer züge tiesem schoß; was dem geist entslieht, als reine warheit, stralt aus ir in froher sinnenklarheit.

So erwuchsen burch ber gottheit segen bise hügel aus ber Horen tanz; was die brust kann großes je bewegen, hängt an irer gipfel heitrem glanz, um die sich der menschheit lose legen, wie um helbenstirn ein lorberkranz. Welcher laut hat menschlich je geschallet, ben die vorzeit hier nicht widerhallet?

#### 44. Aug. Wilhelm von Schlegel, 1767-1845.

Blanbe.

Wohin flohst bu, selger glaube, aus ber menschen sinn und mut? Wurdest schnödem spott zum raube, one ruhstatt irrt die taube ob der großen sündenslut.

Du, o glaub an reine liebe, bie bas herz in fülle närt, bie, wenn keine jugend blibe, keine schönheit, innge tribe bis zum letzen hanch gewärt!

Glaub an eines freundes treue, welcher mit uns steht und fällt, welcher one scheu und reue, wie auch leumund in bedräue, uns bekennt vor aller welt!

Glaub an bie gewalt ber ere, alles tuns geleit und hort, bas kein schwur sich je verkere, felsensest die bidre lere immer steh: ein mann, ein wort!

Glaub an unfres volkes weise, an ein heimisch vaterland, wo im schlichten alten treise jeder still beharrt und weise fremde list und sitten bannt!

Glaub an kunde von den hohen taten kilner alter zeit, an die worte der heroen, beren geist der welt entflohen, beren namen sie entweiht!

Glaub an herer freiheit bauer, auf gesetz erbaut und recht,

schirmend in der bundesmauer könig, ritter, bürger, bauer, all ein brüderlich geschlecht!

Glaub an milber vorsicht wache, wie es sei um uns bestellt; bas Er benk an unfre sache, bem kein sperling fällt vom bache, gleich wie er bas ganze hält!

Glaub an jenes licht von oben, bas so glorreich widerstralt, und am vorhang, blau gewoben vor dem heiligsten da droben, ewger warheit bilder malt!

Glaub an aller liebe bronnen, ber die gottheit selbst ergoss, in des opfers glut zerronnen, welches, sünend, fridenswonnen und der wesen heil erschloss! —

Was die händ und augen greifen, ist ein trüglich eitles gut. Wie die klugen sinn auch schweisen, niemals wird ein segen reisen, strebet höher nicht der mut.

Bor bem glauben berge schwanden, glaube macht die schwachen stark. Ja, aus erd- und tobesbanden ift ber gläubge schon erstanden: glaub ist unfres lebens mark.

Komm benn, himmlisches vertrauen, fomm zurück in meine brust! wolle linde mich betauen, wie die winterlichen auen, linde luft und frühlingslust.

Scheuche bu bas trübe zagen! Was verschulbet ich so schwer,

bas ich nie mich soll entschlagen ber gebanken und ber fragen, bie sich streiten hin und her?

Zwar ich habe mit ben blinden falscher weisheit auch gefrönt, boch gesucht, ben weg zu finden aus des irrtums labhrinthen, und das eble nie gehönt.

Kann gehorsam bich erwerben, gibst bu bich ber einfalt kund: sih in bemut mich ersterben, sih bie wehmut mich entfärben, tu mir auf ber geister bund!

O, wie hat mich oft erhoben, was du halb mir nur enthüllft! Lass mich beine kraft erproben; jubeln will ich, und Gott loben, wenn du ganz die sele füllst.

O, bann soll ber boben schwanken, ob bie hölle scheinbar sigt, will als reb ich one wanken auf am lebensbaum mich ranken, welcher keinem blitz erligt.

#### 45. Friedrich Schleiermacher, 1768—1834.

(Aus ben Monologen.) Jugenb unb Alter.

Wie ber uren schlag mir die stunden, der sonne lauf mir die jare zuzält, so leb ich, ich weiß es, immer näher dem tode entgegen. Aber dem alter auch? dem schwachen stumpferen alter auch, worüber alle so bitter klagen, wenn unvermerkt inen verschwunden ist die lust der frohen jugend, und der innern gesundheit und fülle übermütiges gefül? Warum lassen sie verschwinden die goldene zeit, und beugen dem selbstgewälten joch seufzend den

nacken? Auch ich glaubte schon einst, bass nicht länger bem manne gezimten die rechte der jugend; seiser und bedächtig wollte ich einhergehn und durch der entsagung weisen entschluss mich bereiten zur trüberen zeit. Aber es wollten nicht dem geist die engeren grenzen genügen, und es gereute mich bald des verkümmerten nüchternen sebens. Da kerte auf den ersten ruf die freundliche jugend zurück, und hält mich immer seitdem umfasst mit schügenden armen. Zetzt, wenn ich wüsste, dass sie mir entstöhe, wie die zeiten entstliehen, ich stürzte mich lieber bald dem tode freiswillig entgegen, damit nicht die surcht vor dem sichern übel mir jegliches gute bitter vergälle, dis ich mir endlich doch durch unssähiges dasein ein schlechteres ende verdient.

Doch ich weiß, bass es nicht also sein kann: benn es soll nicht. Wie? bas geistige leben, bas freie, bas ungemessne musste mir eher verrinnen als bas irbische, welches beim ersten schlage bes herzens schon die keime bes todes enthielt? Nicht immer follte mir mit ber vollen gewonten fraft aufs schone gerichtet die phantasie sein? nicht immer so leicht ber beitere sinn, und so rasch aum guten bewegt und liebevoll bas gemüt? Bange follt ich horchen ben wellen ber zeit, und seben muffen, wie sie mich abschliffen und aushölten, bis ich endlich zerfiele? Sprich boch berz, wie vile male bürft ich bis bas alles kame noch zälen bie zeit, bie mir jest eben verging bei bem jammergebanken? Gleich wenig waren mir, wenn iche abzälen könnte, taufenbe ober eine. Dafe bu ein tor wärest zu weissagen aus ber zeit auf die fraft bes geistes, bessen maß jene nimmer sein kann! Durchwandeln boch bie gestirne nicht in gleicher zeit basselbe von irer ban, sondern ein höheres maß must bu suchen, um iren lauf zu versteben: und ber geist sollte dürftigeren gesetzen folgen als sie? Auch folgt er Frühe sucht manchen bas alter heim, bas mürrische nicht. bürftige hoffnungslose, und ein feindlicher geift bricht im ab bie blüte ber jugend, wenn sie kaum sich aufgetan; lange bleibt anbern ber mut, und bas weiße haupt heben noch und schmücken feuer bes auges und bes munbes freundliches lächeln. Warum foll ich nicht länger noch, als ber am längsten baftand in ber fülle bes

lebens, mir im glücklichen kampf abweren ben verborgenen tod? Warum nicht, one die jare zu zälen und des körpers verwittern zu sehen, durch des willens kraft seschalten dis an den letzten atemzug die geliebte göttin der jugend? Was denn soll disen unterschid machen, wenn es der wille nicht ist? Hat etwa der geist sein bestimmtes maß und größe, dass er sich ausgeden kann und erschöpsen? Nutzt sich ab seine kraft durch die tat, und versliert etwas bei jeder bewegung? Die des lebens sich lange freuen, sind es nur die geizigen, welche wenig gehandelt haben? dann träse schande und verachtung jedes frohe und frische alter: denn verachtung verdient, wer geiz übt in der jugend.

Wäre so des menschen los und maß: bann möcht ich lieber zusammenbrängen, was ber geist vermag, in engen raum; furz mocht ich leben um jung zu fein und frisch, so lange es wart! Was hilfts die stralen des lichts bunn ausgießen über die große fläche? es offenbart sich nicht die fraft und richtet nichts aus. Bas hilft haushalten mit bem handeln, und ausbenen in bie länge, wenn bu schwächen musst ben innern gehalt, wenn boch am ende dess nicht mer ift, was du gehabt haft? Lieber gespendet in wenig jaren bas leben in glänzenber verschwendung, bafs bu bich freuen könnest beiner fraft, und übersehen was bu gewesen Aber es ist nicht so unser los und maß; es vermag nicht folch irbisch gesetz unter seine formeln zu bannen ben geift. Woran sollte sich brechen seine gewalt? was verliert er von seinem wesen, wenn er handelt und sich mitteilt? was gibts, bas Klarer und reicher fül ich mich jest nach jedem in verzert? handeln, ftarker und gesunder: benn bei jeder tat eigne ich etwas mir an von bem gemeinschaftlichen narungsstoffe ber menschheit. und wachsend bestimmt fich genauer meine gestalt. Its nur fo. weil ich jetzt noch in die höhe des lebens hinaufsteige? wol; aber wann kert sich benn plätslich um bas schöne verhältnis? wann fang ich an burch bie tat nicht zu werden sondern zu vergeben? und wie wird sich mir verkünden die große verwandlung? Kommt sie, so mufs ich sie erkennen; und erkenne ich sie, so ist mir lieber ber tob, als in langem elend anzuschauen an mir selbst ber menschheit nichtiges wesen.

Ein selbstgeschaffnes übel ist bas verschwinden bes mutes und ber fraft; ein leres vorurteil ift bas alter, bie schnöbe frucht von bem trüben wan, bafs ber geift abhänge vom körper! Aber ich fenne ben wan, und es foll mir nicht seine schlechte frucht bas gefunde leben vergiften. Bewont benn ber geist bie faser bes fleisches, ober ist er eins mit ir, bass auch er ungelenk zur mumie wird, wenn bife verknöchert? Dem forver bleibe mas fein ift. Stumpfen die sinne sich ab, werben schwächer die bilber von ben bilbern ber welt: so muss wol auch stumpfer werben bie erinnerung, und schwächer manches wolgefallen und manche luft. Aber ift bis bas leben bes geiftes? bis bie jugend, beren ewigkeit ich anbetete? Wie lange ware ich schon bes alters fklave. wenn bis ben geift zu schwächen vermöchte! wie lange hatte ich schon ber schönen jugend bas letzte lebewol zugerufen! Aber was noch nie mich gestört hat im fräftigen leben, soll es auch nimmer vermögen. Wozu benn haben andere neben mir befferen leib und icharfere sinne? werben sie mir nicht immer gewärtig sein zum liebreichen bienste wie jest? Dass ich trauren sollte über bes leibes verfall, wäre mein lettes! was kümmert er mich? Und welches unglud wird es benn fein, wenn ich nun vergeffe was geftern geschah? Sind eines tages kleine begebenheiten meine welt? ober bie vorstellungen bes einzelnen und wirklichen aus bem engen treise, ben bes forpers gegenwart umfasst, bie ganze sphare meines innern lebens? Wer so in nibrigem finn bie bobere bestimmung verkennt, wem bie jugend nur lieb war, weil sie bifes beffer gewärt, ber klage mit recht über bas elend bes alters! Aber wer wagt es zu behaupten, bass auch die fraft und fülle ber großen heiligen gebanken, die aus fich selbst ber geift erzeugt, abhänge vom körper, und ber finn für die ware welt von ber äußern gliber gebrauch? Brauch ich um anzuschaun bie menschheit bas auge, bessen nerve sich jett schon abstumpft in ber mitte bes lebens? Ober mufs, auf bafs ich lieben könne, die es wert find, bas blut, bas jest schon langsam fließt, sich in rascherem lauf

brängen burch die engen kanäle? Ober hängt mir des willens kraft an der stärke der muskeln? am mark gewaltiger knochen? oder der mut am gesüll der gesundheit? Es betrügt ja doch die es haben; in kleinen winkeln verdirgt sich der tod, und springt auf einmal hervor, und umfasst sie mit spottendem gelächter. Was schadets denn, wenn ich schon weiß, wo er wont? Oder vermag der widerholte schmerz, vermögen die mancherlei leiden niderzusdrücken den geist, dass er unfähig wird zu seinem innersten eigensten handeln? Inen widerstehn ist ja auch sein handeln, und auch sie rusen große gedanken zur anwendung hervor ins bewusstsein. Dem geist kann kein übel sein, was sein handeln nur ändert.

Ja ungeschwächt will ich in in die späteren jare bringen, nimmer soll der frische lebensmut mir vergehen; was mich jetzt erfreut, soll mich immer erfreuen; stark soll mir bleiben der wille nnd lebendig die phantasie, und nichts soll mir entreißen den zauberschlüssel, der die geheimnisvollen tore der höhern welt mir öffnet, und nimmer soll mir verlöschen das seuer der liebe. Ich will nicht sehn die gefürchteten schwächen des alters; krästige versachtung gelob ich mir gegen jedes ungemach, welches das zil meines daseins nicht trifft, und ewige jugend schwör ich mir selbst.

#### 46. Alexander von Humboldt, geb. 1769.

Die Lebenstraft ober ber rhobifche Genius.

Die Spracuser hatten ire poikile wie die Athener. Borstelsungen von göttern und heroen, griechische und italische kunstwerke bekleibeten die bunten hallen des porticus. Unablässig sah man das volk dahin strömen: den jungen krieger, um sich an den taten der anheren, den künstler, um sich an dem pinsel großer meister zu weiden. Unter den zallosen gemälden, welche der emsige sleiß der Spracuser aus dem mutterlande gesammelt hatte, war nur eins, das seit einem vollen jarhunderte die ausmerksamkeit aller vorübergehenden auf sich zog. Wenn es dem olympischen Jupiter, dem städtegründer Eecrops, dem heldenmut des Harmodius

und Aristogiton an bewunderern felte; so stand um jenes bild bas volk in dichten rotten gedrängt. Woher dise vorliebe für dasselbe? War es ein gerettetes werk des Apelles, oder stammte es aus der malerschule des Callimachus her? Nein, anmut und grazie stralten zwar aus dem bilde hervor, aber an verschmelzung der farben, an charakter und styl des ganzen durste es sich mit vilen andern in der poikile nicht messen.

Das volk staunt an und bewundert, was es nicht versteht, und dise art des volks begreift vile klassen unter sich. Seit einem jarhundert war das bild aufgestellt, und unerachtet Spracus in seinen engen mauern mer kunftgenie umfasste als das ganze übrige merumflossene Sicilien, so blib der sinn desselben doch immer unenträtselt. Man wusste nicht einmal bestimmt, in welchem tempel dasselbe ehemals gestanden habe. Denn es ward von einem gestrandeten schiffe gerettet; und nur die waren, welche dises fürte, ließen anden, dass es von Rhodus kam.

An bem vorgrunde bes gemäldes sah man jünglinge und mädchen in eine bichte gruppe zusammengebrängt. Sie waren one gewand, wolgebildet, aber nicht von bem schlanken wuchse, ben man in ben ftatuen bes Praxiteles und Alfamenes bewundert. Der stärkere gliberbau, welcher fpuren mubevoller anstrengungen trug, ber menschliche ausbruck irer sensucht und ires kummers, alles schin sie bes himmlischen ober götteranlichen zu entkleiben und an ire irdische heimat zu fesseln. Ir har war mit laub und felbblumen einfach geschmudt. Berlangend streckten fie bie arme gegen einander aus; aber ir ernstes trübes auge war nach einem genius gerichtet, ber, von lichtem schimmer umgeben, in irer mitte Ein schmetterling saß auf seiner schulter, und in ber rechten hielt er eine lobernbe facel empor. Sein gliberbau mar kindlich rund, sein blick himmlisch lebhaft. Gebieterisch fab er auf bie jünglinge und madchen zu seinen füßen berab. Mer charaf= teristisches war an bem gemälbe nicht zu unterscheiben. Nur am fuße glaubten einige noch die buchstaben ? und e zu bemerken, woraus man (benn bie antiquarier waren bamals nicht minber fün als jett) ben namen eines fünftlers Zenoborus, alfo gleichnamig mit bem späteren colossgießer, ser unglücklich zusams mensette.

Dem rhobischen genins, so nannte man das rätselhafte bild, selte es indes nicht an auslegern in Spracus. Kunstkenner, besonders die jüngsten, wenn sie von einer flüchtigen reise nach Korinth oder Athen zurücklamen, hätten geglaubt alle ansprüche auf talent verläugnen zu müssen, wenn sie nicht sogleich mit einer neuen erklärung hervorgetreten wären. Einige hielten den genius für den ausdruck geistiger liebe, die den genuss sinnlicher freuden verdietet; andere glaubten, er solle die herschaft der vernunft über die begirden andeuten. Die weiseren schwigen, andeten etwas erhabeneres, und ergörten sich in der poikile an der einsachen composition der gruppe.

So blib die sache immer unentschiben. Das bild ward mit mannigfachen zusätzen copirt und nach Griechenland gesandt, one bass man auch nur über seinen ursprung je einige aufklärung er-Ms einst mit bem frühaufgang ber Plejaben bie schifffart ins ägäische mer wiber eröffnet warb, kamen schiffe aus Rhobus in ben hafen von Spracus. Sie enthielten einen ichat von ftatuen, altären, canbelabern und gemälden, welche bie funftliebe ber Dionpfe in Griechenland hatte sammeln laffen. Unter ben aemalben war eins, bas man augenblicklich für ein gegenftiick jum rhobischen genius erkannte. Es war von gleicher größe und zeigte ein änliches colorit, nur waren bie farben beffer erhalten. genius ftand ebenfalls in ber mitte, aber one schmetterling, mit gesenktem haupte, die erloschene fackel zur erbe gekert. ber jünglinge und madchen fturzte in mannigfachen umarmungen gleichsam über im zusammen; ir blick war nicht mer trübe und geborchend, sondern fündigte ben zustand wilber entfesselung, die befribigung lang genärter fensucht an.

Schon suchten die spracusischen altertumsforscher ire vorigen erklärungen vom rhodischen genius umzumodeln, damit sie auch auf dies kunstwerk passten: als der thrann besehl gab es in das haus des Epicharmus zu tragen. Diser philosoph, aus der schule des Phthagoras, wonte in dem entlegenen teile von Spracus,

ben man Thiche nannte. Er besuchte selten ben hof ber Dionhse: nicht, als hätten nicht ausgezeichnete männer aus allen griechischen pklanzstädten sich um in versammelt, sondern weil solche fürstennähe auch den geistreichsten männern von irem geiste und irer freiheit raudt. Er beschäftigte sich unablässig mit der natur der dinge und iren kräften, mit der entstehung von pklanzen und tieren, mit den harmonischen gesetzen, nach denen weltkörper im großen, und schnessocken und hagelkörner im kleinen sich kugelssörmig ballen. Da er überaus bejart war, so ließ er sich täglich in die poikile und von da nach Nasos an den hasen süren, wo im im weiten mere, wie er sagte, sein auge ein dild des undegrenzten, unendlichen gab, nach dem der geist vergebens stredt. Er ward von dem nideren volke und doch auch von dem thrannen geert. Disem wich er aus, wie er jenem freudig und oft hülfereich entgegenkam.

Epicharmus lag jetzt entfräftet auf seinem ruhebette, als ber befehl bes Dionhsius im bas neue kunstwerk sandte. Man hatte sorge getragen im eine treue copie des rhobischen genius mit zu überbringen, und der philosoph ließ beide nebeneinander vor sich stellen. Sein blick war lange auf sie geheftet, dann rief er seine schüler zusammen und hub mit gerürter stimme an:

"Reißt ben vorhang von dem fenster hinweg, das ich mich noch einmal weide an dem andlick der reichbelebten lebendigen erde! Sechzig jare lang habe ich über die inneren tribräder der natur, über den unterschid der stoffe gesonnen, und erst heute lässt der rhodische genius mich klarer sehen, was ich sonst nur andete. Wenn der unterschid der geschlechter lebendige wesen woltätig und fruchtbar an einander kettet, so wird in der anorganischen natur der rohe stoff von gleichen triben bewegt. Schon im dunklen chaos häuste sich die materie und mid sich, je nachsdem freundschaft oder seindschaft sie anzog oder abstieß. Das himmlische sener solgt den metallen, der magnet dem eisen; das geribene electrum bewegt leichte stoffe; erde mischt sich zur erde; das kochsalz gerinnt aus dem mere zusammen, und die saure seuchte der stypteria wie das wollige harsalz trichitis lie-

ben ben ton von Welos. Alles eilt in der unbelebten natur sich zu dem seinen zu gesellen. Kein irdicher stoff (wer wagt es das licht disen beizuzälen?) ist daher irgendwo in einfachheit und reisnem, jungfräuslichem zustande zu sinden. Alles strebt von seinem entstehen an zu neuen verbindungen; und nur die scheidende kunst des menschen kann ungepart darstellen, was Ir vergedens im innern der erde und in dem beweglichen wassers oder lustoceane sucht. In der toten anorganischen materic ist träge ruhe, so lange die bande der verwandtschaft nicht gelöst werden, so lange ein britter stoff nicht eindringt um sich den vorigen beizugesellen. Aber auch auf dise störung folgt dann wider unsruchtbare ruhe.

Anders ist die mischung derselben stoffe im tier- und pflanzenkörper. Hier tritt die lebenskraft gebieterisch in ire rechte ein; sie kummert sich nicht um die demokritische freundschaft und feindschaft der atome; sie vereinigt stoffe, die in der unbelebten natur sich ewig sliehen, und trennt, was in diser sich unaushaltsam sucht.

Tretet näher um mich her, meine schüler, und erkennet im rhodischen genius, in dem ausdruck seiner jugendlichen stärke, im schmetterling auf seiner schulter, im herscherdlick seines auges das symbol der lebenskraft, wie sie jeden keim der organischen schöpfung beselt. Die irdischen elemente, zu seinen füßen, streben gleichsam irer eigenen begirde zu folgen und sich mit einander zu mischen. Besehlend droht inen der genius mit aufgehobener, hochlodernder sackel, und zwingt sie, irer alten rechte uneingedenk, seinem gesetze zu folgen.

Betrachtet nun das neue kunstwerk, welches der thrann mir zur auslegung gefandt; richtet eure augen vom bilde des lebens ab auf das bild des todes. Aufwärts entschwebt ist der schmetterling, ausgelodert die umgekerte fackel, gesenkt das haupt des jünglings. Der geist ist in andere sphären entwichen, die lebenstraft erstorben. Nun reichen sich jünglinge und mädchen fröhlich die hände. Nun treten die irdischen stoffe in ire rechte ein. Der sessen Rum treten die irdischen stoffe in ire rechte ein. Der sessen geselligen triben; der tag des todes wird inen ein bräut-

licher tag. — So ging die tote materie, von lebenskraft beselt, durch eine zallose reihe von geschlechtern, und berselbe stoff umhüllte villeicht den göttlichen geist des Phthagoras, in welchem vormals ein dürftiger wurm in augenblicklichem genusse sich seines daseins erfreute.

Geh Polykles! und sage dem thrannen, was du gehört hast! Und ir, meine lieben, Eurhphamos, Lhsis und Stopas, tretet näher und näher zu mir! Ich süle, dass die schwache lebenskraft auch in mir den irdischen stoff nicht lange mer beherschen wird. Er fordert seine freiheit wider. Fürt mich noch einmal in die poitile und von da ans offene gestade. Bald werdet ir meine asche sammeln!"

# 47. Joh. Chr. fr. Hölderlin, 1770 — 1843. Lebensgenuss.

Noch kert in mich ber süße frühling wiber, noch altert nicht mein kindisch fröhlich herz, noch rinnt vom auge mir der tau der liebe nider, noch lebt in mir der hoffnung lust und schmerz.

Noch tröstet mich mit füßer augenweibe ber blaue himmel und die grüne flur, noch reicht die göttliche den taumelkelch der freude, die jugendliche, freundliche natur.

Getroft! es ist ber schmerzen wert bas leben, so lang uns armen Gottes sonne scheint, und bilber bessrer zeit um unsre sele schweben, und ach! um uns ein treues auge weint.

# 48. Fr. von Schlegel, 1772-1829.

Froh mit freuden rasch gelebt, herz zu herzen hingestrebt, von des frühlings lust getränkt, geistes aug in geist versenkt, ist des Deutschen sitt und art, die noch nie gewandelt ward. Was in kunst und wissenschaft fremder himmel großes schafft, ward von im alsbald erkannt, wuchs so mächtger seiner hand. Eines im verderben bringt: wenn in fremde sitte zwingt;

eins empöret sein gefül: frember rechte lofes spil. Ewig bleiben bie uns fern, er' und freiheit unser ftern.

### 49. Fr. von Hardenberg, Novalis, 1772—1801.

Du haft in mir ben eblen trib erregt tief ins gemüt ber weiten welt zu schauen: mit beiner hand ergriff mich ein vertrauen, bas sicher mich burch alle stürme trägt.

Mit andungen haft du das kind gepflegt, und zogst mit im durch fabelhafte auen; hast, als das urbild zartgefinnter frauen, bes jünglings herz zum höchsten schwung bewegt.

Was fesselt mich an irbische beschwerben? ist nicht mein herz und leben ewig bein? und schirmt mich beine liebe nicht auf erben?

Ich barf für bich ber eblen kunft mich weihn; benn bu, geliebte, willst bie muse werben, und stiller schutzgeist meiner bichtung sein.

## 50. Ludwig Tiek, 1773-1853.

Wolauf, es ruft ber sonnenschein hinaus in Gottes freie welt! Geht munter in bas land hinein und wandelt über berg und felb!

Es bleibt ber strom nicht ruhig stehn, gar lustig rauscht er fort: hörst bu bes windes muntres wehn? er braust von ort zu ort.

Es reist ber mond wol hin und her, die sonne ab und auf, guckt übern berg und geht ins mer, nie matt in irem lauf.

Und, menfch, bu fiteft stets babeim und fenft bich nach ber fern: sei frisch und wandle burch ben hain und fib bie frembe gern.

Wer weiß, wo bir bein glücke blüht, so geh und such es nur; ber abend kommt, ber morgen flieht, betrete bald bie spur.

Lass sorgen sein und bangigkeit, ift boch ber himmel blau, und wechselt freude stets mit leib; bem glücke nur vertrau.

So weit bich schließt ber himmel ein, gerät ber liebe frucht, und jedes berg wird glücklich sein und finden was es sucht.

### 51. H. von Kleift, 1776—1811.

Zottelbär und panthertier hat der pfeil bezwungen nur für geld, im dratspalier, zeigt man noch die jungen. Auf den wolf, so vil ich weiß, ist ein preis gesetzt, wo er immer hungerheiß geht, wird er gehetzt. Reineke der suchs der sizt lichtschen in der erden und verzert was er stipigt, one sett zu werden. Ar und geier nisten nur auf der felsen rücken, wo kein sterblicher die spur in den sand drücken. Schlangen siht man gar nicht mer, ottern und dergleichen und der drachen greuelher mit geschwollnen bäuchen. Nur der Franzmann zeigt sich noch in dem deutschen reiche; brüder, nemt die büchse doch, dass er gleichsalls weiche!

# 52. Ad. von Chamisso, 1787—1838. Das Schlofs Boncourt.

Ich träum als find mich gurude und schüttle mein greifes haupt; wie sucht ir mich heim, ir bilber, die lang ich vergessen geglaubt? Soch ragt aus schattgen gehegen ein schimmerndes schloss hervor, ich fenne bie turme, bie ginnen, bie fteinerne brude, bas tor. Es schauen vom mappenschilbe bie löwen so traulich mich an, ich gruße die alten befannten, und eile den burghof hinan. Dort ligt die fphinx am brunnen, bort grünt ber feigenbaum, bort, hinter bifen fenftern, verträumt ich ben ersten traum. 3ch tret in die burgcapelle, und suche des anherrn grab, bort ifts, bort hängt vom pfeiler bas alte gewaffen herab. Noch lesen umflort die augen die züge der inschrift nicht, wie hell burch die bunten scheiben das licht darüber auch bricht. So stehst bu, o schloss meiner vater, mir treu und fest in bem finn, und bift von ber erbe verschwunden, ber pflug geht über bich bin. Sei fruchtbar, o teurer boben, ich segne bich milb und gerürt, und fegn in zwifach, wer immer ben pflug nun über bich fürt. 3ch aber will auf mich raffen, mein saitenspil in ber hand, bie weiten ber erbe burchschweifen, und singen von land zu land.

#### 53. Jacob und Wilhelm Grimm.

Die Sterntaler.

Es war ein kleines mädchen, bem war vater und mutter gestorben, und es war so arm, bass es kein kammerchen mer batte, barin zu wonen, und fein betteben mer barin zu schlafen, und endlich gar nichts mer als bie kleiber auf bem leib und ein stückchen brod in ber hand, bas im ein mitleibiges berg geschenkt batte. Es war aber aut und fromm. Und weil es so von aller welt verlassen war, ging es im vertrauen auf ben lieben Gott hinaus ins felb. Da begegnete im ein armer mann, ber sprach ach gib mir etwas zu effen, ich bin fo bungrig." Es reichte im bas ganze stückhen brob und sagte "Gott segne birs", und ging weiter. Da kam ein kind, bas jammerte und sprach nes friert mich so an meinem kopfe, schenk mir etwas, womit ich mich bebecken kann." Da tat es seine mütze ab und gab fie im. Und als es noch eine weile gegangen war, kam wider ein kind, und hatte kein leibchen an und fror: da gab es im seins: und noch weiter, ba bat eins um ein röcklein, bas gab es auch von sich hin. Enblich gelangte es in einen walb, und es war schon bunkel geworben, ba kam noch eins und bat um ein hemblein, und bas fromme mädchen bachte: es ist bunkle nacht, ba fibt bich niemand, bu kannst wol bein bemb weggeben, und zog sein bemb ab und gab es auch noch hin. Und wie es so stand und gar nichts mer hatte, fielen auf einmal die sterne vom himmel und waren lauter harte blanke taler: und statt bes verschenkten hembleins hatte es ein neues an, bas war vom allerfeinsten linnen. Da sammelte es sich die taler hinein, und war reich für sein lebtag.

# 54. C. Uhland, geb. 1787. Sigfribs Schwert.

Jung Sigfrib war ein stolzer knab, ging von des vaters burg herab, wollt rasten nicht in vaters haus, wollt wandern in alle welt hinaus. Begegnet im manch ritter wert mit festem schilb und breitem schwert: Sigfrid nur einen fteden trug, bas war im bitter und leib genug. Und als er ging im finstern wald, tam er zu einer schmibe balb; ba fab er eifen und stahl genug ein luftig feuer flammen schlug. D meifter, liebster meifter mein, lais du mich beinen gesellen fein. und ler bu mich mit fleiß und acht, wie man bie guten schwerter macht." Sigfrid ben hammer wol fcwingen funnt, er schlug ben amboss in ben grund, er schlug, bafs weit ber wald erklang, und alles eifen in stücke sprang. Und von der letten eisenstang macht er ein schwert, so breit und lang. "Nun hab ich geschmibet ein gutes schwert, nun bin ich wie andere ritter wert; nun schlag ich wie ein andrer helb bie rifen und brachen in walb und felb."

# 55. Fr. Rückert, geb. 1789. (Aus bem Liebesfrühling.)

Die liebe sprach: in ber geliebten blicke musst bu ben himmel suchen, nicht bie erbe, bass sich bie bessre kraft baran erquicke, und dir das sternbild nicht zum irrlicht werde.

Die liebe sprach: in der geliebten auge musst du das licht dir suchen, nicht das seuer, dass dirs zur lamp in dunkler klause tauge, nicht dir verzere deines lebens scheuer.

Die liebe sprach: in ber geliebten wonne musst du die flügel suchen, nicht die fesseln, dass sie dich auswärts tragen zu ber sonne, nicht niberziehn zu rosen und zu nesseln.

#### 56. W. Müller, 1794-1827.

Die Mainottin.

Ich habe siben söne aus meiner brust gesäugt, ich habe siben sönen das heilge schwert gereicht, das schwert für unsern glauben, sür freiheit, er' und recht — heil mir, von meinen sönen, ist keiner mer ein knecht! Sie sind zur schlacht gezogen mit freudig wildem mut — heil mir, in iren adern sließt noch spartanisch blut! Und als sie von mir schieden, das herz ward mir nicht schwer, ich sprach: frei kert ir wider, frei oder nimmermer! Ir mütter der Mainotten, kommt, lasst uns suchen gehn, ob nicht von Spartas krümmern wir eine spur erspähn; da wolln wir steine sammeln, für unsre hand gerecht, mit hartem gruß zu grüßen den ersten feigen knecht, der one blut und wunde besigt nach hause kert, und keinen kranz gewonnen für seiner mutter herd!

#### 57. A. v. Platen, 1796—1835.

(Aus bem romantifden Debipus.)

Seit ältester zeit hat hier es getont, und so oft im erneuenden umschwung,

in verjüngter geftalt aufstrebte bie welt, klang auch ein germanisches lied nach.

Zwar lange verhallt ist jener gesang, den einst des Arminius herschar anstimmend gejauchzt in des sigs festschritt, auf römischen gräbern getanzt in;

boch blib von der zeit des gewaltigen Karls wol noch ein gewalstiges lied euch,

ein gewaltiges lieb von der mächtigen frau, die erst als zarteste jungfrau

basteht, und verschämt, voll schüchterner hulb, dem erhabenen hels ben die hand reicht,

bis bann sie zulett, burchs leben gestählt, burch glühenbe rache gehärtet,

- graunvoll auftritt, in ben händen ein schwert und das haupt des enthaupteten bruders.
- Auch lispelt um euch ber melodische hauch aus späteren tagen bes rums noch,
- als mächtigen gangs zu bes heilands gruft die gepanzerten Friebriche wallten;
- an den höfen erscholl der gesang damals aus fürstlichem mund, und der kaiser,
- bem als mitgift die gestade Homers darbrachte die tochter des Normanns,
- sang lieblichen ton! Kaum aber erlosch sein stamm in dem herrlichen knaben,
- ber, unter bem beil hinsterbend, erlag capetingischer teuflischer untat, schwig auch der gesang, und die göttliche kunst fiel unter die meisster des handwerks.
- Spät wiber erhub sich die heilige kraft, als neue befruchtende regung
- weit über die welt, von Deutschlands gaun, der begeifterte sächs fische monch trug;
- boch ftrebte fie nun langsamer empor, weil blutiger friege verberbnis bas entvölserte reich, jarhunderte lang, preisgab der unendlichen rohheit;
- weil wechsel des lauts erst hemmte das lied, da der bibelentfaltende Luther
- durch männlichern ton auf immer vertrib die melodische rheinische mundart.
- Doch sollte bas wort um so reicher erblühn, und es lerte zugleich es Melanchthon
- ben gebigenen klang, ben einst anschlug die beglücktere muse von Hellas.
- und so reifte heran die germanische kunft, um entgegenzugehn der vollendung!
- Lang schlich sie babin, lang schleppte sie noch nachamenbe fessel und seufzte,
- bis Klopftod naht und die welt fortreißt in erhabener obenbeflüglung,

und das maß herstellt, und die sprache beselt, und befreit von ber gallischen knechtschaft,

zwar starr noch und herb und zuweilen versteint, auch nicht jebwebem genießbar;

boch im folgt balb bas gefällige nach und bas schöne mit Goethis scher sanftheit.

Manch großes talent trat später hervor, und entfaltete himmlischen reichtum;

boch keiner erschin, in der kunst fortschritt, dem unsterblichen pare vergleichbar:

keusch lent Klopstock an ben lilienstab und um Goethes erleuchtete ftirne

glühn rosen im franz!

# 58. H. Heine, geb. 1799.

Gekommen ist ber Maie, die blumen und bäume blühn, und durch die himmelsbläue die rosigen wolken ziehn.

Die nachtigallen fingen herab aus ber laubigen boh, bie weißen lämmer springen im weichen grünen fle.

Ich kann nicht singen und springen, ich lige frank im gras; ich höre fernes klingen, mir träumt, ich weiß nicht was.

# 59. Nic. Cenau (von Strehlenau), geb. 1802.

Wenns mir einst im herzen modert wenn der dichtkunst küne flammen und der liebe brand verlodert, tod, dann brich den leib zusammen!
Brich in schnell, nicht langsam wüle, deinen sänger lass entschweben, dingen nicht das feld dem leben mit der asche der gefüle.

#### 60. A. A. Graf v. Auersperg (A. Grün), geb. 1806. Merfart.

Wie so rein bes himmels bläne über meinem haupte glänzt, fest und licht wie ewge treue, wandellos und unbegrenzt! Gleich dem ewgen friden schimmert ruhig klar und grün das mer, wie die heilge liebe flimmert hell die sonne drüberher. Frei und leicht auf freien wogen zog das schiff die ebne ban, stolz die weißen segel slogen wie der freiheit sigessan. Sonne, mer und himmelsbläue, nichts ums schiff sonst ringsumher! liebe, freiheit, frid und treue! ei was willst du denn noch mer? — Ach wenn nur der wind vom lande mir ein grünes blatt allein, eine blüte nur vom strande wehte in das schiff hinein!

### 61. E. Geibel, geb. 1815.

Die Boffnung.

Und dräut der winter nochsofer mit trotigen geberden und streut er schne und eis umher, es muss boch frühling werden.

Und drängen die nebel noch so dicht sich vor den blick der sonne, sie wecket doch mit irem blick einmal die welt zur wonne.

Blast nur, ir stürme, blast mit macht, mir foll barob nicht bangen, auf leisen solen übernacht kommt boch ber lenz gegangen.

Da wacht die erbe grünend auf, weiß nicht wie ir geschehen, und lacht in den sonnigen himmel hinauf und möcht vor lust vergehen.

Sie flicht sich blühende kränze ins har und schmückt sich mit rosen und ähren,

und lässt die brünnlein rifeln klar, als waren es freudenzähren.

Drum still! und wie es frieren mag, o herz, gib bich zufriben; es ist ein großer maientag ber ganzen welt beschiben.

Und wenn dir oft auch bangt und graut, als sei die höll auf erben, nur unverzagt auf Gott vertraut, es muss doch frühling werden.

Drud für Dunder & Beibling in Berlin,

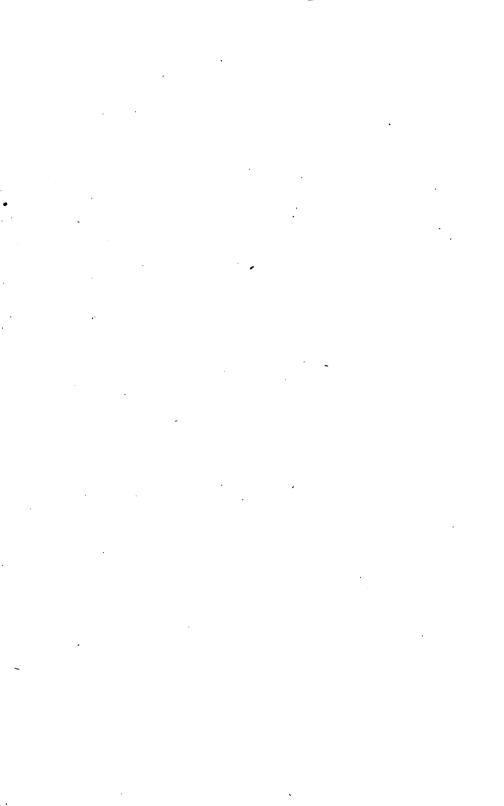

#### UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY BERKELEY

Return to desk from which borrowed.

This book is DUE on the last date stamped below.

| Fresh State MATE INTER-LIBRARY |                  |
|--------------------------------|------------------|
| AUG 1 3 1973                   |                  |
| IN STACK                       | (\$ JUL 30 '     |
| RECO LO                        | AUG 13'73-8 PM 7 |
|                                |                  |
| LD 21-100m-9,'48 (B399s16) 47  | 6                |

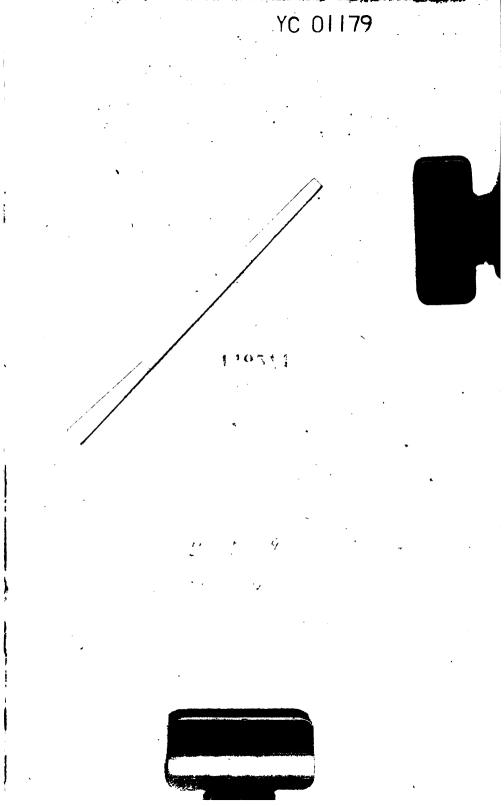

